## Emanuel Geibel...

Carl Conrad
Theodor Litzmann

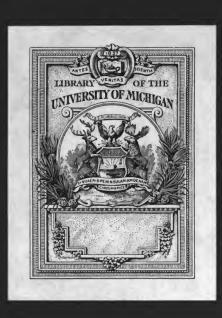



34156 Kus Emanuel Beibef.

## Emannel Geibel.

Aus Erinnerungen, Briefen und Tagebüchern.

Don 1

Carl C. T. Lihmann.

Berlin. Verlag von Wilhelm Gerh (Beffer'ide Budbandlung.) 1887.

## Dormort.

ie "Erinnerungen an Emanuel Beibel", welche balb nach feinem Tobe mein Freund Ernft Curtius veröffentlichte, wedten auch in mir ben Bebanten, basjenige, mas von meinem Zusammenleben mit unserem gemeinsamen Jugend= freunde in meinem Bebachtniffe haftete, niederzuschreiben. Beibel und ich hatten auf ber Schule, wie auf ber Universität einander fehr nahe gestanden; auch in ben ersten Jahren nach biefer Beit waren wir uns noch öfter auf unferem Lebenswege begegnet. Dann folgte eine lange Reihe von Jahren, in benen wir uns nicht faben, noch einander fchrieben. Doch blieb ich nicht gang ohne Rühlung mit ihm, theils burch Blieber feiner Familie, benen ich nabe getreten mar, theils burch gemeinsame Freunde, mit benen ich wiederholt zusammentraf. Der Abend unferes Lebens brachte uns wieder in enge perfonliche Berührung mit einander, und in ben letten feche bis fieben Jahren feines Lebens faben wir uns häufig. Meine Absicht, Die Erinnerungen an ben heimgegangenen Freund aufzuzeichnen, fand bei feiner Tochter, Frau Marie Fehling, Die freundlichste Unterstützung. Bon ihr empfing ich, theils turze eigenhändige Aufzeichnungen ihres Baters über fein Leben, von ber Kindheit an bis zu feiner Beirath und ber Berufung nach Dunchen, theils geftattete fie mir Ginsicht in seine späteren Tagebücher, so wie in die forgfältig von ihm aufbewahrten Briefe unferer gemeinfamen, ihm ichon vorausgegangenen Schulfreunde, namentlich Rofe's

und Niebuhr's. Gine weitere Ergangung erhielten meine Erinnerungen burch bie Mittheilungen noch lebenber Jugend= freunde, die gleichfalls ju Beibel mehr oder weniger nabe Begiehungen gehabt hatten, fo bes Paftor Luger in Lübed, bes Juftigrath Frankenfeld in Schwartau, bes Dberlandes: gerichtsrath von Duhn in Samburg. Auf meine Bitte hatte ferner Theodor Storm die Bute, Aufzeichnungen über fein Berhältniß zu Roje, mit bem er, nachdem Beibel und ich bereits die Schule verlaffen, Freundschaft geschloffen hatte, ju entwerfen und mir zu übergeben. Bon einem anderen Freunde Rofe's, Beren Dr. Emanuel Edjarer in Bern, murben mir Bricfe, welche Beibel nach Rofe's Tode ihm in Bezug auf Diefen geschrieben, gur Benutung anvertraut. Bon Berrn Dberlehrer Reuter in Altona empfing ich, nicht nur einen Brief. in welchem Beibel fich gegen ihn über "bie toftliche Blütezeit bes Lübischen Gumnasiums in ben breikiger und vierziger Sahren" ausspricht, sondern auch durch feine Bermittelung einen zweiten, febr characteriftischen Brief Beibel's an einen jungen Dichter, Beren Ih. Renaud (Th. Bulpinus) in Colmar, mit ber Erlaubnif, ihn zu veröffentlichen. Ginige Briefe Beibel's an Wilhelm Bemfen aus ben Jahren 1860/1 und 1877 verdante ich ber Gute bes Berrn Alexander Mener=Cohn in Berlin, in beffen Befit fie fich gegenwärtig befinden. Endlich theilte mir mein Freund Bilhelm Battenbach die Briefe mit, welche Beibel nach 1870 an feine Schwefter Cacilie Sie festen mich in ben Stand, über Manches, was in biefen Jahren in gleicher Weife auch zwischen Beibel und mir besprochen mar, feine eigenen Worte wiederzugeben.

Schon durch das genannte, von verschiedenen Seiten mir dargebotene Material wurde ich in meiner Darstellung mehrsach über den Kreis meiner persönlichen Erinnerungen hinausgeführt. Die schönste aber und werthvollste Bereicherung ersuhr dasselbe im Laufe der Arbeit durch die besondere Güte von Geibel's

Tochter und Schwägerinnen. Bon feinen Schwägerinnen, Frau Elife Reuter in Lubed und Frau Pauline Claudius in Bonn, murbe mir, als ich ihnen meine Absicht mittheilte, meine Erinnerungen an ben verewigten Freund zu veröffentlichen, eine Ungahl Briefe gur Benutung überlaffen, welche Beibel, gumeift nach bem Tobe ihrer Schwefter bis zu feiner Ruduberfiedelung nach Lübed, an fie gerichtet batte. Gie erweckten in mir bas Berlangen nach einer näheren Kenntniß auch ber Borgeit, nach einem Ginblid in Beibel's furges Liebes: und Cheglud, und auf meinen ausgesprochenen Bunich erhielt ich bann burch fie. theils ichriftliche und mundliche Mittheilungen über bas Leben ihrer Schwester, theils Briefe berfelben an fie aus ber Beit Und ebenfo erfüllte Beibel's Tochter, Frau Darie Rehling, freundlichft meine Bitte, und ließ mich Ginficht nehmen von ben Briefen, welche ihr Bater ihrer Mutter in Beiten ber Trennung geschrieben, und gestattete mir, aus benfelben Stellen gur Beröffentlichung auszumählen. Dant Diefer Unterftubung hoffe ich im Stande gewesen zu fein, auch ohne perfonliche Erinnerung, bem Lefer ein treues Bild ber gludlichften Beit in Beibel's Leben gu entwerfen.

Berlin, im April 1887.

Carl C. T. Litmann.



manuel Beibel und ich murben in bemfelben October des Sahres 1815 geboren, er in Lübeck, ich in einer fleinen Dandstadt Medleuburgs. Wir lernten uns fennen, als ich Oftern 1832 nach Lübed als Schüler auf bas bortige Gnm= nafium fam, welches auch in Mecklenburg in hohem Unfeben ftand und von vielen Landsleuten besucht murbe. Auf Grund ber von bem Director Jacob mit mir vorgenommenen Brufung erhielt ich meinen Blat in ber zweiten Ordnung ber Secunda. beren Brimus Beibel mar. Bis babin im elterlichen Saufe burch Privatlehrer unterrichtet, fühlte ich mich Anfangs recht fremd in ben neuen Berhältniffen. Um fo wohlthuender mar mir die Theilnahme, mit ber Beibel in feiner Stellung mir entgegen tam. Aus feinen freundlichen Augen fprach eine große Bergensaute, Die fogleich Bertrauen erweckte. fehr beliebt und angesehen in ber Claffe, und fein bichterisches Talent wurde allgemein anerkannt. Balb traten wir einander naber, und ich erinnere mich ichon aus biefem erften Sommer gemeinsamer Spaziergange auf ben Ballen ober vor ben Thoren ber Stadt. Gin Lieblingsziel berfelben war und blieb bie Lachswehr, wo wir gern an ichonen Commerabenden auf bein Balcon am Baffer fagen und traumend in die Gegend binausblickten. Gin lebhaftes Intereffe für Boeffe verband uns. 3ch hatte in meiner ländlichen Abgeschiedenheit verhältnikutäßig viel gelefen, mich burch Rlopftod, Schiller, Goethe, Chafesveare begeiftert, fannte Giniges von Sean Baul. von neueren Dichtern besonders Beine, hatte mich auch felbit Linmann, Em. Geibel.

mit dichterischen Planen getragen und Verse gemacht. So sehlte es nicht an Stoff zu gegenseitigem Austausch. Namentlich hat sich ein Sonntag-Nachnittag meiner Erinnerung eingeprägt, an welchem Geibel nich nach einem Spaziergange mit auf sein Jimmer nahm und mich in die Bibliothek seines Vaters führte, in welcher besonders die auf einem langen Tische ausgebreiteten Schäße der neuesten deutschen Litteratur meine Verwunderung und mein Verlangen nach näherer Kenntniß erzreaten.

Auf einem solchen Spaziergange erzählte mir Geibel mit tiefer Bewegung von seinem früh gestorbenen Freunde Arthur von Stenglin, bem er in seinen Gebichten ein so schönes Denkmal gesetzt hat.

Wohl war er selig dieser Jugenbtraum! Ich zählte damals funfzehn Jahre kaum, Und schwärmt' und träunte, wie ein Knabe; Du warst mein Freund — ich sorberte nicht mehr; Ich habe dich geliebt, wie ich nachher Aur einmal noch geliebet habe.

Es war die Zeit, wo leif' im wärmern Hauch Der Binterschnee zerrinnt, wo Herz und Strauch Schnstücktig nach dem Lichte ringen, Da neigtest du die schöne Stirn zur Ruh Und läckeltest im Tod, als fühltest du An deiner Seele schon die Schwingen.

Und als fie dich gesenkt zur Ruh hinab, Da zog der Frühling über beinem Grab Empor mit letsem, lindem Behen; Er brachte Sonnenschimmer, Beilchenduft und luft'gen Bogelfang und blaue Luft — Ich aber hab' ihn nicht gesen.

Ich hatte ben Freund selbst nicht gekannt; wohl aber kannte ich seine Familie, war als Anabe öfters auf Renhow, bem Gute seiner Großeltern gewesen, auf welchem auch seine Eltern, meine ich, damals wohnten, und wußte, daß er durch

einen Sturz mit dem Pferde getödtet sei. Da ich mich jest der Einzelheiten nicht mehr genau erinnerte, auch nicht, ob Geibel bei seinem Tode zugegen gewesen sei, so bat ich, um sicher zu gehen, seinen noch lebenden Bruder, den mir berfreundeten Oberhosmarschall v. Stenglin in Schwerin i. M. um Aufklärung und erhielt von ihm folgende Antwort:

Pyrmont, 17. Mai 1885.

Mit Freude erfülle ich Ihren Wunsch, da jeder Beitrag zur Erinnerung an Geibel wir im höchsten Grade sympathisch ist — — — — — — — — — — —

Das Gedicht "Auf den Tod eines Freundes" bezieht fich auf meinen verftorbenen Bruder Arthur, von bem Beibel mir 40 Jahre nach beffen Tobe mit fo viel Warme fprach, als hatte bie bergliche Freundschaft ber Junglinge im frateren Leben noch neue Nahrung und Kräftigung finden fonnen. Der frühzeitige Tod meines Brubers murbe herbeigeführt burch einen Stury mit bem Pferbe, beffen auf ihn fallenbe Laft eine innere Berletung gur Folge hatte, welcher er nach menigen Stunden sum Opfer fiel. Das Unglud geschah mabrent eines Besuches auf bem Gravenit'ichen Gute Wafchow (nicht in Rentom) bei einem mit zwei Brubern Gravenis, beren jungerer fein Studiengenoffe in Lübed mar, unternommenen Spagierritt in ber Rahe bes Bulom'ichen Gutes Camin. In bem bortigen Berrenhause ftarb er und ruht auf bem bortigen Gottesader. Beibel mar nicht babei. In einer Ferienzeit fann es bein Monat nach nicht gewesen sein - 14. Februar 1831 -Wie bie Lübeder Gumnafiaften zu ber Beit aufs Land famen. weiß ich nicht.1)

<sup>1)</sup> Das Lübeder Gymnasium hatte "Fastnachtöserien", die wenigstens einige Tage dauerten. — Im Ofterprogramm 1831 war mit warmen Worten der frühe Tod des hoffnungsvollen Jünglings beklagt. Geibel's

Mit dem Beginn der Sommerferien mußte die Schule der Cholera wegen, die bekanntlich in diesem Jahre sehr heftig in Lübeck auftrat, geschlossen werden. Wir Mecklenburger waren selbst genöthigt, zwei Tage früher abzureisen, um überall in der Nähe noch einen bisher verschonten Ort für die Abhaltung der von unserer Regierung angeordneten sünstägigen Duarantäme zu sinden. Während der langen Ferien suchte ich im elterlichen Haufe unter der Leitung eines vorzüglichen Privatlehrers die in meinem Wissen zu Tage getretenen Lücken, namentlich im Griechischen, nach Kräften auszufüllen. Freudig überraschte mich kurz vor Wiedereröffnung der Schule im October die Mittheilung des Director Jacob, daß ich nach Prima verseht sei. So blieb ich mit Geibel auch in der Classe vereinigt.

Eine schöne Zeit war für das Lübeder Gymnasium ansgebrochen, seitbem im Herbst 1831 Tacob die Leitung desselben übernommen hatte. Geibel selbst schreibt darüber an Herra Fr. Reuter, Oberlehrer am Gymnasium in Altona, damals in Kiel und Bersasser der "Mittheilungen aus dem Leben des Director Bartelmann" (Kiel 1875) in einem von ihm mir gütigst überlassenen Briese vom 11. December 1874: ——

"Bas nun die föstliche Blütezeit des Lübischen Gymnasiums angeht, welche in den breißiger und vierziger Jahren

Tochter schiedte mir später eine Abschrift ber bezüglichen Stelle von ihres Baters Hand, die sie unter seinen Papieren gesunden hatte. Wie tief das Bild des durch den Stury mit dem Pierde getöbteten Freundes inn damals beschäftigte, zeigt ein zweites Gedicht: "Der Knab' im Balde" (Gedichte in der ersten Ausgabe 1840 S. 106—108), welches er in die späteren Ausgaben nicht wieder aufgenommen hat: — — — —

"Da bäumte des Knaben weißes Roß Und warf ihn auf den Grund, In hellen Bächen floß sein Blut, Er wurde bleich zur Stund. Waldvöglein mit dem Ringsein roth Sang: Leide, Leide Wohl um des Knaben Tod."

burch eine fast ibeale Bereinigung wiffenschaftlich bedeutender und human anregender Lehrfrafte ins Leben gerufen murbe. und an die ich nicht anders als mit ber bankbarften Bietat gurudbenten tann, fo mochte ich Sie auf eine Schilberung berfelben von berufenerer Sand verweifen. Gie finden biefe in ber Biographie unferes unvergeflichen Directors Ja cob, die 1855 pon feinem treuen Freunde und Mitgrbeiter Dr. Johannes Claffen bei Frommann in Jena veröffentlicht murbe. eine mundliche Quelle haben Gie in allernächfter Nabe. Mein alter Freund, Brofeffor Litmann in Riel, ber gugleich mit mir bas Catharineum befuchte und auch Bartelmann noch fannte, wird gewiß mit Freuden bereit fein, Ihnen jede Musfunft über bas reiche, geiftig bewegte Leben jener Tage gu ertheilen, beren Gebächtnif ihm, wie mir, allezeit theuer aeblieben ift."

Jacob ertheilte damals in der Secunda keinen Unterricht. Aber unwergestlich ist mir der Eindruck seiner Persönlichkeit geblieben, als er an einem Morgen im Frühling 1832 in unserer Classe erschieden, um der Schule den nach längerer Krankheit erfolgten Tod des Prosession Grautoff anzuzeigen. Wie sonst nur bei der gemeinsamen Morgenandacht, waren die breiten Berdindungsthüren nach der Prima und nach der Tertia gesissen, so daß die Schüler aller drei Classen ihn hören konnten. In den einsachen herzlichen Worten, mit welchen er den Lebenssgang des Verstorbenen schilderte, sein Pflichtgefühl hervorhob, in den Ermahnungen, welche er daran für uns knüpste, trat seine ideale Aussaliung des Verhältnisses zwischen Lehrern und Schülern, schon damals mich tief ergreisend, zu Tage.

In Jacob's Natur vereinigte sich kindliche Reinheit mit männlicher Festigkeit und Entschiedenheit. Als Leiter der Schule war sein Hauptstreben den Schülern gegenüber darauf gerichtet, sittlichen Ernst und thatkräftiges Pflichtgefühl in uns zu wecken und zu beleben, unsere Thätigkeit, frei von äußerem Zwange, zu einer selbstikandigen, innerlich gebotenen zu gestalten. Daher war die Zahl vorgeschriebener häuslicher Arbeiten verhältnißmakia gering und liek uns genngend freie Beit. Beim Be= ginn jebes neuen Biertelighes pflegte Jacob bann gu fragen. womit wir uns in bem verfloffenen beschäftigt, mas mir für uns gelefen und getrieben hatten, und fnüpfte barnach, fo oft fich ibm mabrend bes Unterrichts Belegenheit bot, prufend und lehrend, an die ihm genannten Gegenstände unferer Brivatlecture an. Der lateinische Unterricht in ber Brima lag größtentheils in feinen Sanben. Bir lafen Cicero, Tacitus, Lucres, Plantus. Um glangenbiten offenbarte fich feine Lehrthätigkeit in ber Behandlung ber lateinischen Erercitien. Er liebte es. uns einzelne Abschnitte aus beutschen Classifern überfeten gu Bei biefen leberfetsungen hatte er, wie er felbit in einer "Ginlabungsichrift zu ben Brufungen, Berfegungen und Rebenbungen ber Schüler" (Lübed, Oftern 1846) fagt, ben Sauptvortheil im Auge, "bak nichts unferen Blid, fomobl in Unfehung ber Formen-, als ber Bedantencorrectheit fo icharft, als ber Berfuch, Diefe Bedanken in eine frembe, burchgebilbete Sprache überzutragen. Worin zugleich ber zweite enthalten ift, baß eben biefe Ueberfetung ju einer Scharfe ber Auffaffung und Interpretation beutider Beiftesmerke nothigt, wie fie bisber etwa in ber Erklarung alter Schriftsteller mit fo großem Ruben geübt und neuerlich für eine abnliche Lecture beutscher Werke als höchst wünschenswerth, aber zugleich als schwer ausguführen erkannt worden ift." In berfelben Ginlabungsichrift, welcher ich die obigen Worte entnehme, geht er ein von den Brimanern wirklich gebrachtes Erercitium - eine lleberfetung bes Anfangs ber Borrebe jum Laokoon von Leffing - fo burch, wie es in der Classe etwa geschehen mar. Ich erinnere mich biefer Stunde, an welcher ich Theil nahm, noch fehr genau, wobei ich leider bekennen muß, daß ich nicht unter benen war, welche zu feiner Freude "ben rechten Weg betreten hatten, um ben erften Cat antit gu faffen".

Der Religionsunterricht, welchen Jacob gleichfalls in der Prima ertheilte, wurde mit einer gemeinsamen Morgenandacht der drei oberen Classen eröffnet. In einem für zwei Jahre be-

rechneten Cursus trug Sacob ein Sahr die Geschichte ber polutheistischen, das zweite Sahr die Geschichte der monotheistischen Religionen vor.

In Vertretung des verstorbenen Prosessor Grautoff hatte er für das Winterhalbjahr 1832/33 auch den deutschen Unterzicht übernommen. Bezeichnend für sein, wie Classen sagt, "mit Vorliebe ausgebildetes Talent: seinen seinen Sinn für physiognomische Unterscheidung" war die Aufgabe, welche er für den ersten deutschen Aufsah uns stellte: die Kunst, von dem Aeußeren des Menschen auf sein Inneres zu schließen.

Um sich ber gesammten Schule näher zu bringen, übershaupt ben freien Verkehr ber Lehrer mit ben Schülern zu försbern, führte Jacob ein jährliches "Schulfest" ein. Un einem Tage bes Sommers zog in früher Worgenstunde die ganze Schule mit ihren Lehrern hinaus in ben Wald bei Schwartau, den sogenannten Niefebusch, und verbrachte ungezwungen und unter heiteren Spielen den Tag im Freien. Mittags vereinigte uns ein einsaches Mahl im Garten des Wirthshauses; am Nachmittage kamen gewöhnlich auch die Familien der Lehrer, sich an dem fröhlichen Leben im Walde zu betheiligen.

Sinen kleineren Kreis von Primanern, zu benen auch Geibel und ich gehörten, versammelte Jacob während des Binters einmal in der Woche Abends auf seinem Zimmer. Unter seiner Leitung lasen wir Theokrit's Idyllen und disputirten über das Gelesene mit einander in lateinischer Sprache.

Einzelne Schüler zog Sacob auch zu näherem persönlichen Umgange an sich. Mit warmer Theilnahme und seinem Berständniß, das nur selten der eine argwöhnische Regung, unter der er selbst am meisten litt, getrübt wurde, ging er auf ihre Eigenthümlichkeiten ein, suchte ihre innere Entwicklung auf jede Weise zu fördern und, wenn er in ihrer Anlage Gesahren zu entdecken glaubte, sie vor diesen zu schüßen. Dankdar ersinnere ich mich noch heute seiner öfteren Ermahnung, ich möge der Phantasie nicht zu viel Gewalt einrämmen und, wie er sich ausdrückte, "den armen Jungen Verstand auch zu seinem Rechte

fommen laffen". 3ch hatte mich ichon, che ich bas Gnningfium besog, für bas Studium ber Mebicin entichieben, angeregt burch bas Beifpiel meines Baters, welcher felbit Arst mar, und beffen Wirken, namentlich in einer Enphusepidemie, Die unfer eigenes Saus nicht verschonte, einen tiefen Ginbruck auf mich gemacht hatte. Beibel und andere Freunde konnten bies nicht recht verfteben und glaubten mich auf einen anderen Weg gewiesen. Db burch fie veranlaßt, ober aus eigenem Untriebe, weiß ich nicht, genug, eines Tages ließ Jacob mich zu fich kommen und befprach in liebevollfter Weife mit mir Die Sache, fagte, ich moge mich ernftlich prüfen, ob ich bas richtige erwählt, und erbot fich, falls ich zu einem anderen Entichluffe gelange, Die Bermittlung bei meinem Bater zu übernehmen. 3ch führe bies nur an als ein Beispiel feiner marmen Theilnahme an unferem Bohl, einer Theilnahme, Die er uns auch, nachdem wir längst bie Schule verlaffen hatten, treu bewahrte. fonnte ich mich, fo oft ich in ben folgenden Sahren ihn wieder= fah, überzeugen. Gin trauriger Anlaß brachte mich noch einmal für einige Zeit in eine nabere Berbindung mit ihm. Sein ältefter Sohn Ernft, Canbibat ber Medicin, mar in Salle, wo ich als Affiftent ber Klinif und Brivatbocent eine Stellung gefunden hatte, im Berbft 1841 ichwer am Tophus erfrantt, und ber Bater, welcher auf die Nachricht von der brobenden Befahr an fein Rrantenbett geeilt war, blieb hier bis gu feinem Tobe (13. Rov.). In biefer ichweren Beit tam Jacob täglich gu mir, und ich burfte ibn auf feinen traurigen Spaziergangen begleiten und ihm, fo gut ich tonnte, Eroft zusprechen. Bulett befuchte ich ben nach bem Berluft feiner Gattin gang vereinfamten Mann im September 1853, fünf Monate vor feinem Tobe, und fand bei ihm die alte Berglichkeit. Gin neuer ichmerglicher Verluft ftand ihm bevor, ber Abichied von feinem langjährigen Mitarbeiter und Freunde, Claffen, ber ichon im Aufbruch nach feinem neuen Wirkungsfreife in Frankfurt a. Dt. begriffen war.

Der bedeutendste Lehrer neben Jacob war im Binter=

halbjahr 1832/33 unftreitig Profeffor Adermann, ein feiner Runftfenner und in hohem Grabe feffelnd burch feine geift= reiche Behandlung bes Stoffes. In ber Secunda maren wir burch ihn in bas Studium bes Somer und in Die Geschichte bes Alterthums eingeführt. Beibel bebt in feinen Aufzeich: nungen aus biefer Beit, indem er von bem Ginfluß Actermann's fpricht, ausbrücklich bie "afthetische Richtung bes gangen Wefens" hervor. In ber Prima erflärte er uns Borag und bie römischen Glegifer und leitete bie metrischen Uebungen. Bahricheinlich mit Rücksicht auf Geibel gestattete er bisweilen. bak wir ihm ftatt lateinischer beutsche Berfe brachten, und ich entfinne mich, meniaftens einmal von biefer Erlaubnik Bebrauch gemacht zu haben, mahrend Beibel natürlich es bäufiger that. Aber wie anregend auch Ackermann als Lehrer für uns war, fo ftand er, im Gegenfat ju Jacob, außerhalb ber Schule uns fremb gegenüber, und ich glaube nicht, ban in biefen Sahren Giner unter uns ein perfonliches Berhaltniß su ihm gehabt hat.

Anders war es mit Professor Deede, bem Stadtbibliothefar, Sanfeatischen Beichichtsforicher und frateren Director ber Realschule, welcher in biefem Winter stellvertretend ben Beidichtsunterricht in ber Prima ertheilte. Er ftand uns an Sahren näher und, obwohl er nicht unfer Lehrer blieb, fnüpften fich perfonliche Beziehungen zwischen uns an, aus benen fich allmälich ein näherer freundschaftlicher Berfehr entwickelte. Beibel gebenkt in feinen Aufzeichnungen ber "traulichen Abende bei Deecte, meift mit Rofe." Im letten Jahre meines Aufenthalts gehörte auch ich zu bem kleineren Rreise jungerer Freunde, ber fich häufig Abends auf feinem Bimmer aufammenfand, und unter ben Berfen, welche er mir bei meinem Abgang ins Stammbuch fchrieb, fügte er feinem Namen bie Worte hingu: "Bum Gebächtniß an frohe Stunden." gemeinsames Intereffe für Poefie verband uns. Wer in ber Boche Berje gemacht hatte, theilte fie an folden Abenden mit. und auch Deecke enthielt uns die feinigen nicht vor. Bisweilen sang er wohl mit seiner schönen Stimme ein ober das andere Volkslied. Es wurde oft Mitternacht, ehe wir uns trennten.

Ditern 1833 trat Claffen in bas Lehrercollegium bes Catharineums ein. In ber Brimg übernahm er ben Unterricht im Griechischen, im Deutschen und in ber neueren Be-Durch feine jugendliche Frische und Unmittelbarfeit mirkte er begeifternd auf und Alle. Wir lafen bei ihm Thucubides. Demoftbenes und die griechtschen Tragifer. Besonders anregend für uns maren feine Bortrage über beutiche Litteratur. in beren Berftanbniß wir burch ibn tiefer eingeführt murben, als es mobl auf ben meiften Schulen geichehen mag. gleichem Sinne wie Jacob pflegte er bie verfonlichen Begiehungen zu feinen Schulern. Gie ergaben fich um fo ungesmungener, als fein bisberiger Bogling, Marcus Diebubr, ber mit ihm nach Lübeck gefommen und jest ebenfalls Schüler ber Brima mar, bei ihm im Saufe mobnte. Mit Diefem batten Beibel jowohl, als ich Freundschaft geschloffen und traten baburch ichon früh in eine nabere Berbindung mit Claffen. Entfprechend ben griechischen Abenden bei Jacob, richtete er für einen fleineren Kreis im Winter beutiche Abende ein, an melchen abmechielnd Giner pon uns über ein beutiches Dichterwert - meift war es, soweit ich mich entfinne, ein Drama einen Bortrag hielt, an welchen fich bann eine Discuffion an-Nachbem Claffen fich Ditern 1834 mit Caroline Wattenbach vermählt hatte, gewährte er Beibel und mir auch Butritt in feine Familie und führte mich in bas Saus feiner Schwiegermutter ein, in bem Niebuhr und Beibel ichon länger verfehrten. Huf bem Stammbuchblatt, welches ich von Riebuhr's Sand besite, ift unter ben gemeinjamen Erinnerungen besonders ein Abend genannt, an welchem wir an Claffen's Familientisch ben "Got von Berlichingen" mit vertheilten Rollen lafen. Gine freundliche Rugung bat mich auf meinem späteren Lebenswege noch öfter wieber mit meinem verehrten Lehrer in Berührung gebracht, und ich empfinde es dankbar als ein Geschenk, daß gerade am Abend unseres Lebens die alten Beziehungen zwischen uns auf's Neue sester geknüpft wurden. Natürsich war Geibel, den wir ja beide lieb gehabt, sehr oft der Inhalt unseres Gesprächs.

Getragen von solchen Einflüssen war auch unter ben Schülern ber Prima in jener Zeit ein ibeales Streben vorherrschend. Dabei bestand, mit wenigen Ausnahmen, zwischen allen ein wirklich freundschaftliches Verhältniß. Wohl bildeten sich in der Gesammtheit einzelne engere Kreise, jedoch sern von jeder Ausschlichlichkeit. Und das gesiftige Band, welches und damals umschloß, das Gesühl innerer Zusammengehörigkeit hat bortbestanden, wie weit auch äußerlich die Wege Vieler sich treunten. Das werden mir auch heute die Wenigen bezeugen, die aus jener Jahl noch unter den Lebenden sind. Einen warmen Ausdruck gab dieser Empsindung Ernst Curtius in einem "Geistergruß aus St. Catharinen", welchen er mir als "ein treuer Camerad" an meinem Hochzeitstage sandte:

In Lübecks Rloftergange Da geht umher ein Geift, Ich weiß nicht, seit wie lange, Ich weiß nicht, wie er heißt. Doch bin ich ihm begegnet,

Bergeff' es nimmermehr, Da hat er wohl gefegnet Die Sallen um ihn her:

"Seil Euch und Glud und Shre, Die ihr an biesem Ort Bernahmt der Alten Lehre, Der Wahrheit em'ges Wort.

"Die ihr zumal geseffen Als eine Freundeschaar Und unter euch gemessen Des Geistes Flügespaar.

"D haltet treu zusammen In Eines Beiftes Muth! Gewärmt von seinen Flammen Strömt aus die heil'ge Gluth! "Erwärmt bie Anbern wieber, Die talte Welt bes Scheins, Bie wenn burch ftarre Glieber hinftrömt bie Kraft bes Weins.

"Es trauert wohl verlaffen Der Sanfa Königin, Sieht ihren Stern erblaffen, Und ihre Zeit ift hin.

"Ihr traget ew'ge Saaten Mit euch burch's Erbenrund, Drum bilbet wohlberathen Den neuen Hansabund.

"Dann fprech" ich euch ben Segen Und fleh" für euer Theil, Daß euch auf allen Wegen Geleite Glück und Deil."

Geibel schreibt von der Primanerzeit: "Annäherung an Ernst Curtius, der jedoch nur ein Semester mit uns zussammenbleibt. — Bekanntschaft und Freundschaft mit Marcus Niebuhr, der zu Classen in's Haus gegeben wird. — Außerzdem vor Allem mit Röse, mit dem ich fast Alles theilte, mit Litmann und dis zu seinem Weggange nach Hamburg mit Wantels."

Während des ersten Winterhalbjahrs in der Prima war Ernst Curtius der Mittelpunct eines engeren Kreises, dem auch Geibel und ich angehörten. In seinem Hause versammelte sich einmal in der Woche Abends ein "literarischer Berein", in welchem wir nach freier Wahl Vorträge hielten und darüber mit einander disputirten. Auch sonst kamen wir oft an Sonntag-Vormittagen auf seinem Jimmer zusammen und lasen gemeinschaftlich deutsche Dichter, namentlich Göthe, den auch Geibel in seinen Aufzeichnungen aus dieser Zeit neben den Griechen und Kömern als poetisches Vildungselement besonders hervorhebt. Weiter heißt es in denselben: "Bekanntwerden mit den Gedickten von Kugler ("Stizzenbuch"), die mir durch Zufall in die Hände gerathen; erst dann

mit Bilhelm Müller, Uhland, Beine, gulett Machtiger Ginbrud Diefer zeitgenöffifchen Boeffe. Rur Lengu flieft mich von Anfang an ab." Go viel ich mich erinnere, war es besonders Beine's "Buch ber Lieder", welches, wenigstens auf Beibel und mich, die ftartite Wirfung ausübte und baber häufig ben Gegenftand unferer Unterhaltung Für Die Beine'iche Ironie hatten mir allerdings bilbete. Beibe fein Berftanbnift, vielmehr bemühten mir uns in ihr überall nur die Bulle gu feben, unter ber fich eine tiefere mabre Empfindung verbärge, und fuchten badurch ben Dichter, mo er unfer Befühl verlette, gewiffermaßen zu rechtfertigen. Ginmal jedoch wurde Beibel burch Beine's Borbild bestimmt, fich felbst in ironischer Darstellung zu versuchen. Bor mir liegt ein fleines Seft, betitelt: "Briefe aus Lubed. Gin Beitrag gur Statistif. Lübed. Gebruar 1834", mit ber fpater bingu gefügten Bemertung: "Dummer Anabenübermuth, offenbar burch Beine's Bargreife angeregt." Darin wird u. A. ein Greignift erzählt, welches ich miterlebt habe, wie nämlich an einem fcho= nen Commerabend, burch ein brennendes Abendroth getäuscht, Die Lübeder Feuerwehr loichbereit vor das Burathor rudte. Saufiger murbe er burch Berfonlichkeiten und Buftanbe feiner Bateritabt zu fleinen humoriftischen Gebichten peranlaft. Unfer Freund Frankenfeld, jest Juftigrath in Schwartau, ber fich fvater mit einer Richte Beibel's vermählte, befitt eine Ungabl berfelben, und auch ich bemahre noch eines von feiner Sand. Much die burlesten Berje vom Gott Mercur "Bu Lübed auf ber Bruden", welche nach Gabert' Mittheilung Beibel beffen Bater in's Stammbuch ichrieb, waren, mit fleinen Abweichungen, ichon in biefer Beit bem engeren Freundesfreise befannt und murben öfter, wenn mir, von einem Spagiergange beimfehrend, über bie Solftenbrude gingen, von uns citirt.

Die Lüde, welche burch Ernst Curtius Abgang zur Universität (Ostern 1833) in unserem Kreise entstand, wurde von Geibel besonders tief empfunden. Uns brachte biese Gefühl, in welchem wir einander begegneten, nur näher. In meiner Erinnerung ift noch mancher Sonnabend: ober Sonntag: Nachmittag lebendig, an bem wir in feinem gemüthlichen Zimmer im 3wifdenstod, links von bem Sausportal, nach ber Strafe binaus, gufammen plauberten und unfere Bufunftsgebanfen austauichten. Das Fenfter, welches fait Die gange Breite bes Bimmers einnahm, reichte, wie man es heute noch an einzelnen alten Säufern in Lübeck fieht, unmittelbar in bas Fenfter bes barunter gelegenen Parterrezimmers übergebend, bis auf ben Fußboden herab. Ein niedriges hölgernes Gitter trennte es von bem inneren Raum, ber baburch eine eigenthümliche Beleuchtung erhielt. Gine alte freundliche Dame, Fraulein Trinette Claudius, eine Tochter bes "Bandsbeder Boten", brachte uns bismeilen ben Raffee auf Diefes Bimmer. Gie batte in früheren Sahren eine Zeit lang im Beibel'schen Saufe gewohnt, lebte jest für sich, ging aber noch täglich bort als Sausfreundin aus und ein, nahm regen Antheil an Allem, mas die Familie betraf, und leiftete, wo es erforderlich mar, gern hülfreiche Sand. Co hatte fie u. A. bas Umt übernommen, jeden Conntag Bormittag, wo nach ber Predigt die Freunde des Saufes fich bort ju versammeln pflegten, ben Thee für die Gafte ju bereiten. Für Beibel hegte fie eine mutterliche Buneigung, fie mar barum auch seinen Freunden aut gesinnt und liebte es, sich mit uns noch eine Beile zu unterhalten, wenn wir aus ihrer Sand bie leibliche Erquidung empfangen hatten. Dit Beibel's Eltern tam ich bamals, außer bei Begegnungen im Saufe, nicht in Berührung.

Sin neuer Freund erstand uns beiben in diesem Sommer in Marcus Niebuhr, der, wie ich bereits erwähnte, mit Classen nach Lübeck gekommen war. Geibel, wie ich, fühlten uns gleich Anfangs zu ihm hingezogen und schlossen innige Freundschaft mit ihm. Er war jünger, als wir, aber brachte durch die Gunst der Verhältnisse, unter benen er aufgewachsen und erzogen war, einen für seine Jugend ungewöhnlichen Schat von Wissen und allgemeiner Bildung mit, so daß er in dieser Beziehung uns allen überlegen war. Seine politischen

Unschauungen zeigten ichon bamals eine legitimistische Farbung. Er befaß ein tiefes, marmes Gemuth. In ber Singabe an feine Empfindungen wußte er nicht immer Daß zu halten und fich ein freies Urtheil zu bewahren. Ich will nur ein für ihn daracteriftifches Beisviel anführen. Wir ichmarmten alle brei für Deutschlands Ginbeit und, wie pericbieben auch jeber von uns fich die Bermirklichung feines 3beals porftellen mochte, fo glaubten wir übereinstimment, baß fie nur burch einen Rrieg mit Franfreich zu erreichen fei. Anknüpfend an eine barauf bezügliche Meußerung in einem Briefe von mir, ichrieb Niebuhr im August 1835, wo er noch auf bem Gymnasium war, an Beibel nach Bonn: "Ich habe an ben Pyrenaen gegen Frangofen und Frangofenfreunde fechten wollen und nur Claffen gu Liebe ben Plan aufgegeben. Sprich bavon nicht, aber merte baraus, wie mich ber Gebante an Rrieg, an Rache für bie alten Beidimpfungen unferes eblen Bolfes beidäftigt." war ein aufrichtiger und treuer Freund, wie wenige, der sich nicht scheute, Diejenigen, welche er liebte, auch auf ihre Fehler und Schwächen aufmertfam zu machen. Wie ftart bas Befühl für Freunschaft in ihm lebte, bezeugen die Worte, die er mir bei meinem Abgange von ber Schule in's Stammbuch fchrieb:

> "Friendship! mysterious cement of the soul! Sweet'ner of life and solder of society I owe thee much!" — Blair.

In Wahrheit kann ich Dir diese Worte nachrusen und thue es mit treusliebendem Gerzen. Mögest Du in allen Lebensverhältnissen Freunde sinden, die, stärker als ich, eben so treu sind, und gedenke immer an Sir. 6,16: "Ein treuer Freund ist ein Trost des Lebens; wer Gott fürchtet, der krigt solchen Freund."

Lübeck, 22. Sept. 1834. M. Niebuhr, Romanus.

Sine anders geartete Persönlichkeit war Mantels, der gleichfalls jünger, mit Geibel schon länger befreundet, thm aber boch, wie ich glaube, nicht so nahe stand, als später

Niebuhr. Trog icheinbarer Kälte, mit einem leisen ironischen Anflug, besaß auch er neben einem scharf zerlegendem Berstande ein tieses Gefühl und ein lebhastes Freundschaftsbedürfniß. In seinen Briesen an Geibel aus den Jahren 1835 und 1836, nachdem er Lübeck verlassen hatte, um in Hamburg im elterlichen Hause seine Gymnasialbildung zu vollenden, kommt die verhaltene Wärme zum vollen Ausdruck. Sie zeigen auch, wie unter der Decke äußerer Auche und Sicherheit in seinem Inneren mancher Kannof sich abspielte.

Die ältesten und wohl auch die nachsten Beziehungen verbanden Beibel mit Ferdinand Rofe. Schon in feinen Mufzeichnungen aus ber frühen Schulzeit gebenkt er ber "Freundschaft mit Rose, mit bem bald alle Jugenbsviele getheilt werben. mit Ausnahme berienigen, Die nur im Freien möglich find. Arieaführung mit Bappfoldaten und großes Buppentheater mit ungabligen felbit verfertigten Decorationen, auf bem eigene Stude ertemporirt merben. Ronrab (Beibel's inngerer Bruber) als Dritter." Diefe Freundschaft bat Beibel ihm. trot ber Begenfate, Die swifden Beiber Naturen ipater berportraten, tren bis an's Ende bemahrt, und gerabe in feinem Berhältniß zu Rofe offenbart fich feine gange Bergenswarme. Rofe mar bas jüngfte schmächliche Rind eines wohlhabenben Schiffsmatlers in Lübed. Er mar, wie Beibel nach feinem Tode in einem, für einen Freund bestimmten turgen Lebensabrif ihn ichilbert, "ein vielversprechender Knabe von erregbarer Ginbilbungsfraft und früh entwickelter Beobachtungsgabe; aber ichon in jungen Sahren fehr franklich, mas mohl ben Unlaß gab, daß er von ber fortmährend franten Mutter mehr, Bom gehnten Jahre an besuchte als billig verzogen murbe. er bas treffliche Gmmnafium feiner Baterftabt, trat nach feiner Confirmation, in ber Absicht fich biefem Beichafte gu mibmen, als Lehrling in eine Buchhandlung, tehrte aber fpater, bem Drange nach geiftiger Durchbilbung folgend, auf bas Gymnafium gurud, mo er bie oberen Klaffen raich absolvirte. In biefer Beit glaubte er fich jum Dichter berufen und erging fich viel

in poetischen Beriuchen. Doch waren seine jugendlichen Erzeugniffe, wenn fich auch eine reichangelegte Natur barin kund gab. meist unklar, überschwänglich und fast immer formlos. Dagegen war er im Denken und Ginnen ben meisten feiner Alters= genoffen überlegen."

Bahrend ber Zeit, in welcher ich bas Gumnafium besuchte, war er noch in ber Buchhandlung beschäftigt und ftanb baburch ben Kreisen ber Schüler ferner. Ich lernte ihn burch Beibel tennen, als ich Mitalied eines von Diesem gestifteten poetischen Bereins wurde, bem auch Roje angehörte. Roje mar ein liebenswürdiger und bedeutender Menich und übte auf Alle, Die mit ihm in nabere Berührung tamen, eine große Angiehungsfraft aus. Doch waren ichon bamals bie feinem späteren Leben so verderblich gewordenen Reime erkenn= bar, die vielleicht ichon vom Mutterleibe an, mehr aber wohl noch burch eine verfehrte, verweichlichende Erziehung in ihn gelegt waren, ein Mangel an Gelbstzucht, fowohl in feinem äußeren Leben, als in feinem Denten und Empfinden. Da feine Kranklichkeit ihn mehr, als andere Knaben an bie Enge bes Bimmers feffelte, maren feine Eltern bemüht, gemiffermaßen jur Entschädigung für bie auferlegte Entbehrung, Die Bunfche bes erreabaren phantafiereichen Rindes mit weitgehendfter Bereitwilligfeit ju erfüllen. Go hatte er fich fruh gewöhnt, nicht nur Manches, was feine Körperschwäche nicht gerabe mit Nothwendigkeit forberte, als ein Bedürfniß anzusehen, fondern auch für fast Alles, mas er als ein folches zu empfinden glaubte, Befriedigung zu erwarten. Des Gegenfates gwifchen feinem lebhaft strebenben Beifte und ber gebrechlichen Sille murbe er fich öfters ichmerglich bewußt. In mein Stammbuch ichrieb er mir u. A. Die Worte: "Ift ber thorigter, welcher bem Beift in feiner Bruft vertrauend, weiter ftrebt, als vielleicht feine Rraft ausreicht, nach ben geiftigen Gutern bes Lebens verlan= gend, ober ber, welcher nur die irdifchen Güter erzielend, feiner Rraft miftraut? - Rann ein Sterblicher ben gangen Umfang ober Mangel feiner Kraft meffen? - Ift in einem schwachen Ligmann, Em. Beibel.

Gefäße ein stark Getränke benkbar?" Achnliche Aeußerungen kehren später in den Briefen an die Freunde wieder. Als Geibel Ostern 1835 — ein halbes Jahr später als ich — zur Universität abging, blied Röse auf dem Gymnassum zurück. Nieduhr, der gleichfalls noch geblieben, schried bald darauf an Geibel nach Bonn: "Eben war Röse bei mir. Es betrübt mich, denn er hat viel an deinem Umgange versloren. Er schließt sich nicht leicht auf und mit dir hatte er sich jaylanumen geseht, daß er sich nicht erst aufzuschließen brauchte, sondern das Verständniß ohne weitere mühsame Erösstnung von selbst folgte. Er wird schwerlich wieder einen Freund sinden, dessen Umgang ihm genügt, wenn auch Manchen, der herzlich Theil an ihm nimmt."

In bemselben Sommer hatte Theodor Storm das Gymnasium in Lübeck bezogen und sich an Röse angeschlossen. Auf meine Bitte hat er für mich eine Schilberung seines Freunbes in jenen Tagen entworsen, aus der ich hier mit seiner gütigen Erlaubniß Einiges einschalte:

"Etwa 18 Jahre alt, trat ich nach bem Willen uneines Baters aus der Gelehrtenschule meiner Baterstadt Hufum in die Prima des Lübecker Gymnasiums, wo damals Friedrich Jacob Director und Classen erster Lehrer war. Geibel war eben zur Universität abgegangen, hinterließ mir aber seinen nächsten Freund unter den Zurückgebliebenen, Ferdinand Röse, von uns "Wanst", auch wohl "Magister Wanst")" genannt.

"Seine äußere Erscheinung war nicht eben einnehmenb, wenn man nicht die kleinen freundlichen, wie mitredenden Augen dafür nehmen wollte; er machte den Eindruck eines Mannes, der in fränkelnder Kindheit aufgewachsen ist, und hatte nichts Jugendliches. Sein Antlit war gelblich fahl, sein dürftiges Haar von mattem Dunkelblond. Dazu paßte der lange, etwas

<sup>1)</sup> Schon unter uns wurde er so, auch wohl "Dr. Antonius Wanst" genannt; weshalb, weiß ich mich nicht mehr zu erinnern.

abgetragene schwarze Rod mit zwei Reihen Knöpfen, ber um bie mittelgroße Gestalt ichlotterte."

"In seinem Wesen, besonders auf seinem Zimmer, wo die Schriften alter und neuer Philosophen ihn umgaden, hatte er etwas Feierliches, wie der Meister eines Geheimbundes; er hörte gern, wenn ein Anderer zu ihm sprach, aber meist mit einem freundlichen, etwas überlegenen Lächeln auf den Lippen; doch konnte dies Wesen auch mitunter von einer etwas foreirten Carnevalslustigkeit abgelöst werden; mir klingt noch das: "hei, hei!" in den Ohren, das er dann wohl ausstieß."

"Die Sufumer Schule mußte fo menig von neuerer beut: fcher Litteratur, bag mir Uhland, beffen Ramen ich einmal ge= bort hatte, bergeit als ein alter Minnefanger vorschwebte; bier aber hatten Rofe und Beibel, letterer ale Q. Sorft, icon im Chamiffo'fchen Dufenalmanach 1834 ihren Beitrag geliefert; an ben alten Rougué hatten fie Bulbigungegebichte geschickt und eine Antwort erhalten: Roje's Bebicht, bas mir von ihm vorgelesen murbe, bieß: "Die Bleichen" (bie Tobten auf bem Schlachtfelbe) und machte einen großen Ginbrud. Gie wollten auch fpater Fouque's gefuntenem Ruhm wieber zu feinem Rechte perhelfen. Der Burudaebliebene ericbien mir von einem Dunft geheimnisvollen Biffens und Ronnens umgeben, aus bem ihm nur mitunter in geweihter Stunde beliebte, einen Broden an Auserwählte mitzutheilen. Go munkelte es, bag er ein großes Drama "Abasver" begonnen habe; aber es verging eine lange Beit, bis er es endlich aus bem Schrante, worin bas Manuscript verschlossen war, hervorholte und mir eine ober einige Scenen baraus vorlas. 3ch hatte babei bie Empfindung, als wenn ich einer gang ausnahmsweifen Bunft gewürdigt wurde. Es gefiel mir fehr und ichien mir unter bem Ginfluffe von Bothe's Fauft abgefaßt, ben ich bamals querft fennen gelernt hatte."

"Bu Rofe's inneren Schaten ichien mir besonders ein vertrautes Berhaltniß zu feiner Baterstadt, bem alten heiligen Lübeck zu gehören. Wenn er aus ber Bergangenheit ber alten

Hansa-Sauptstadt berichtete, nahm seine Stimme eine Würde an, als ob er Heiliges zu verkünden habe, und der Ausbruck bes Gesichtes entsprach bem."

"Bu bem alten Lubed gehörte auch fein Baterhaus an ber Trave, bas mir unvergeflich geblieben ift. Das fleine Bimmer, bas ich bamals allein besuchte, lag nach ber Trave hinaus hinter ber Saustreppe; ein Tages: ober Rergenfchimmer, ber burch bas grune Borhangfel bes Thurfenfters ichimmerte, zeigte ben Besuchenben ben Beg. 3d habe es auf bas oft mit einer Art Muthwillen, ober mit ermun= ternbem Rlang gerufene "berein!" ftets mit bem Befühl betreten, ich komme als ein Jungerer und Werbenber zu einem wesentlich ichon Geworbenen, wenn auch freundlich mir Beneigten. Go viel ich mich entfinne, war fein Covha in bem Stubchen; und boch mar es mit feinen breiten Tenfterbanken. mit bem alten Sausrath und ben allerlei Buchern ber behaalichfte Raum. Die werde ich ben Spatherbftabend vergeffen. an bem er mich in Seine's mir noch unbefanntes "Buch ber Lieber" einweihte. Aus bem verichloffenen Glasichrant, ber ben Obertheil einer Schatulle bilbete, nahm er bas Eremplar auf ichlechtem Druckvavier, und mahrend wir am warmen Dien fagen, und braugen ber Wind burch bie Schiffstaue faufte, begann er mit gebampfter Stimme gu lefen: "Um fernen Borizonte", "Rach Frankreich zogen zwei Grenabier", "Ueber Die Berge fteigt ichon Die Sonne" und jo eines nach bem anbern; gulett: "Wir fagen am Fifcherhaufe, Und ichauten nach ber Sec." 3ch war wie verzaubert von biefen ftimmungs= vollen Liebern, es ward Morgen und es nachtete um mich, und als er endlich, fast heintlich bas Buch fortlegend, ichlofi: "Das Schiff mar nicht mehr fichtbar, Es buntelte gar zu fehr", ba war mir, als feien die Thore einer neuen Welt vor mir aufgeriffen worden. Gleich am andern Morgen kaufte ich mir - es war ber erfte Druck noch - bas "Buch ber Lieber" und gwar auf Belin-Bavier." - Rofe gehörte gu benen. welchen ich es verbante, Kritit ertragen zu fonnen und fie an

mir selbst zu üben; er schrieb quer über meine Gedichte sein: "Denique sit, quid sit, simplex duntaxat et unum", und sagte mir mehr als einmal: "Du bist geistig todt"; ob letzteres mit Recht, ist mir später zweiselhaft geworden. In der Poesie freilich war es bei mir nur noch ein Flügelprüsen; über meine zuerst 1852 erschienenen Gedichte hat er mir später mit Begeisterung geschrieben, daß er sie Morgens und Abends lese."

"In den Ferien kam Geibel, und wir gingen dann zufammen in's Theater, in den Weinkeller, oder machten Ausstüge
auf die Oörfer. Röse kagte, daß ihm das Talent der schönen Formgebung sehle, daß, nach seiner Ansicht, Geibel in vollem Maße besaß; daher er denn auch, wo er in seiner Prosa Lieder bedurfte, seinen Mangel gern aus dessen Reichthum deckte, wie in seinem Märchen "Das Sonnenkind", das im "Pilger durch die Welt" 1845 erschien. Einmal trasen wir Geibel in seinem Jimmer, ein Gedicht niederschreibend; "seht!" sagte Röse und hielt mich an der Thür zurück, und wir warteten ruhig, bis Geibel sertig war und uns begrüßte."

"Bor seinem Abgang jur Universität schenkte Röse mir ein Exemplar ber Uhland'schen Gedichte, in das er hineinscheit: "Meinem Confident, obgleich's ein — ift, zur freundlichen Erinnerung." Der Gedankenftrich sollte "Schuckelmeyer" bebeuten, ein politischer Schimpfname für die Dänen, von vennen wir Schleswiger berzeit nicht unterschieden wurden. Die vergriffenen Exemplare jenes "Liederbuchs" und ber "Uhland" stehen noch in meinem Bücherschrant."

Die hervorragende Stellung, welche nach dieser Schilberung Storm's Röse später unter seinen Mitschülern einnahm, hatte er damals in unserem Kreise noch nicht, schon weil er der Schule äußerlich sern stand. Doch bestätigen mir verschiedene Briese von Storm's Zeitgenossen an Geibel, daß er nach seiner Rücktehr auf das Gymnassum über seine näheren Freunde eine große Gewalt ausübte, so daß Geibel in dem erwähnten Ledensadriß mit Recht von ihm sagen durfte, "er habe bei großer versönlicher Liebenswürdigkeit in dem keinen

Rreife, mit bem er verkehrte, allezeit eine bevorzugte Stellung einzunehmen gewußt." Auf Beibel hatte er in früheren Sah= ren jedenfalls einen bedeutenden Ginfluß, wenn ich ihn auch im Ginzelnen nicht nachweisen tann; fpater wohl nicht mehr. 3ch lernte ibn, wie gesagt, in bem "poetischen Berein" fennen. und es war auch wefentlich bas gemeinsame Interesse für Poefie, welches mich ihm naher brachte. Bon feinen philoso= phischen Studien ift mir feine Erinnerung geblieben. ihn nur Abends, nachbent er feine Thatiafeit in ber Buchhand= lung beendigt hatte, meift bei ober mit Beibel, boch öfters auch allein auf feinem Bimmer, bas in feiner Gigenthumlichkeit auch mir noch lebhaft vor Mugen fteht. Bang warm ift mir jeboch nie in feinem Umgange geworben; ich fand etwas Wiber= fpruchsvolles und Unbarmonisches in feinem Wefen, bas mich nicht angenehm berührte, und zu feiner Beit habe ich bie Empfindung einer Schrante gwischen uns verloren.

Den poetischen Berein ("B. B.") hatte Beibel, wie er in feinen Aufzeichnungen fagt, mit Rofe, Mantels, Rarl Lorenten und Schund gegründet. Letterer mar, als ich ihm beitrat, bereits vom Onmnafium abgegangen, um fich, eigentlich wiber Reigung, bem Kaufmannsfache zu wibmen; mahricheinlich hatte er Lübed verlaffen, wenigstens gehörte er bem Berein nicht mehr an. Rach Geibel's Tobe habe ich ihn aufgesucht. Er war, wie er mir erzählte, mit biefem nach langer Trennung erft im Alter wieder in nabere Berührung gekommen; bann aber hatte fich zwischen Beiben ein fehr inni= ger Berkehr entwickelt, und viele Blatter in Beibel's Tage= büchern berichten von gemeinsamen Spaziergangen ober traulichen Bufammenfünften am Abend. Daß burch ben ihm innerlich fremben Beruf Die poetische Aber in Schund nicht unterbunden mar, beweift eine kleine Erzählung, die Wilhelm Benfen in feinem ichonen "Bebentblatt" von ihm mittheilt. "Im Saufe eines gemeinsamen Freundes", heißt es, "verfuchte ich eines Abends auch in Berjen zu fprechen und blieb fteden. Beibel wollte mir gu Bulfe fommen, fuhr in berfelben Urt fort, stockte und blieb stecken. "Nun und so weiter" sagte er mit schalkhaftem Schmunzeln. Der reimgewandte Freund, Beinrich Schund, half uns Beiden aus der Patsche und brachte unsere mißglückten Anläuse zu gutem Abschluß. Seine alte Wirthschafterin sagte am anderen Tage: "De beiden Herren wüllt Dichter sin und könt nich dat, wat de Herr fann." Auch mir hat Schund bei unserem letzten Jusammensein, als wir des heimgegangenen Freundes gedachten, mehrere poetische Episteln humoristischen Inflats mitgetheilt, die er bei verschiedenen Anlässen ihn gerichtet hatte.

Der "poetische Berein" mar ein fehr harmlofes Inftitut und alaube ich nicht, daß Jacob jemals einen politischen Berein babinter gewittert bat: vollends von einer beshalb angestellten "großen Untersuchung", von ber Babert berichtet, ift mir nie etwas zu Ohren gefommen. Wir versammelten uns Connabends um 7 Uhr Abends auf Beibel's ober Rofe's Bimmer, Beber trug vor, was ihm die Boche an Berfen bescheert hatte, und ließ fich fritisiren, und um 8 Uhr gingen wir in ber Regel wieber auseinander. Un bie einzel= nen Bedichte, Die Beibel uns bort brachte, erinnere ich mich nicht mehr. Er felbst äußert sich später in feinen Aufzeichnungen über feine bichterische Thatigkeit in biefer Beit: "Ueberreiche Production, vielfach noch gehaltlos, aber als Formübung förberlich." Doch stammen ichon einzelne ber gebruckten Bebichte aus biefen Jahren, fo "Der Bigeunerbube im Rorben". "Bigeunerleben" u. a. m. Geine Formgewandtheit mar in ber Unfer gemeinfamer Schulfreund That eine außerorbentliche. von Duhn (jest Ober : Landesgerichterath in Samburg) er= innert mich baran, bag er bisweilen ben geographischen Bortrag in ber Secunda gu feiner Erheiterung in Berametern nachichrieb, aus benen er uns nachber einzelne Stellen gum allgemeinen Ergößen vorlas. Auch fchreibt mir berfelbe Freund, baß bie an ihn gerichtete, aus 58 gereimten trochäischen Berfen bestehende Abichieds : Epiftel, welche Gobete ("Emanuel Beibel" S. 30-32) mittheilt, von Beibel nach ber Beim=

kehr aus einer Abendgesellschaft improvisirt und niedergeschrieben wurde, während die beiden Freunde, welche sie überbringen sollten, Wattenbach und von Campe, in seinem Zimmer warteten, und daß sie vollendet war, ehe Wattenbach die ihm zur Versüßung des Wartens gegebene Cigarre ausgeraucht hatte.

Geibel trug sich in dieser Zeit auch schon mit dramatischen Plänen, doch glaube ich nicht, daß irgend einer bestimmtere Gestalt erlangte, geschweige denn zur Ausführung kam. Deutlich entsinne ich mich eines Nachmittags, als er zu mir in nein Zimmer trat mit den Worten: "Du! Ich sabe einen wunderschönen Stoff sir ein Trauerspiel: Der letzt Zigeunerkönig!" Auf meine Frage nach dem Inhalt der Fabel, ergab sich sieden, daß seiner Phantasie zunächst nur die Situation eines solchen Königs in allgemeinen Unwissen vorschwebte, ohne daß sich die Vorstellung einer bestimmten Handlung damit verband. Ob die erwähnten Zigeunerlieder in seinen Jugendsgedichten damals schon entstanden waren, oder ob die durch jenen Gedanken erzeugte Stimmung später in ihnen ihren Ausdruck fand, weiß ich nicht zu sagen.

Unter ben beutschen Dichtern, beren Werke während ber Schulzeit nächst den Classistern uns, ben einen mehr, den ans beren weniger, anzogen und welche baher oft den Stoff zu einem lebhafteren Meinungsaustausch gaben, standen die Romantiter obenan. Ich nenne nach der Erinnerung: E. T. A. Hoffmann ("Serapionsbrüber"), Eichen dorf ("Uhnung und Gegenwart"), Brentano ("Ponce de Leon"), Achim von Arnim ("Die Kronenwächter", "Gräfin Dolores"). Sinen mächtigen Sindruck empfingen wir von Grabbe's Dramen. Von fremden Dichtern war es namentlich Byron, dessen Dichtung, wie Leben unsere Phantasie gefangen nahm. Erst gegen das Ende unsere Schulzeit begannen wir uns sür Platen zu erwärmen.

Geibel's Ueberlegenheit als Dichter wurde von uns Allen neiblos anerkannt, ohne daß wir uns dadurch in unserer Kritik

beirren ließen. Er felbst aber ließ uns fein llebergewicht niemals einpfinden, fondern behandelte uns als ebenbürtige Ditfämpfer und wollte höchstens als primus inter pares gelten. In ber Schule erfüllte er feine Bflichten mit aleicher Bunttlichkeit und Gemiffenhaftigkeit, wie wir, und wenn auch bas Befühl, jum Dichter geboren und berufen gu fein, in feiner Seele fich regen mochte, fo war er fich beffen bamals, glaube ich, nur halb bewußt. Wohl aber habe ich ben Ginbruck behalten, daß icon, mabrend er noch Schüler mar, mehr als Einer in feiner Baterftabt und unter feinen Lehrern in ihm ben gottbeangdeten Dichter fab und feine fünftige Broke abnte. wenn auch, namentlich bie Letteren ihm gegenüber absichtlich ihre Meinung gurudhielten. Dir find einzelne Meußerungen im Gebächtniß geblieben, aus benen ich bies ichließen muß. Much von Dubn fchreibt mir, baß Director Jacob, als Beibel noch Primaner mar, einmal zu einem feiner Mitschüler unter vier Augen gesagt habe, Beibel besitze eine Berrichaft über Sprache und Bersbau, wie fie bei feinem anderen Dichter, felbst bei Gothe nicht, sich finde. Und in einem Briefe von Rose an Beibel vom November 1835, in welchem er von feinem Besuche bei Jacob ergablt, heißt es: "Er hat Deine "Gonbelfahrt" weiche, ichone Berfe genannt; Du verftehft ihn, es war fein berglichfter Ton."

Noch einer Dichtung nuß ich hier gebenken, wesche im Sommer 1834 entstand. Es ist eine in Lübeck spielende "wundersame Historie", in Hoffmann'scher Manier, welche unter dem Titel "Heringssalat" von Geibel und Rieduhr gemeinschaftlich versaßt wurde. Durch den Titel sollte die Mischung aus verschiedenen ungleichartigen Bestandtheilen bei zwei Versassen bezeichnet werden. Alle Mitglieder unseres kreises sind unter veränderten Namen in dieselbe verssochten, Röse als "Dr. Antonius Banft." Das Manuscript, abwechselnd von Geibel's und Niebuhr's Hand, ist in Frankensechelb's Besig, von dem ich es jeht zur Durchsicht entlehnt. Mehr als 50 Jahre sind seit seiner Entstehung verssossen, und

von ben handelnden Personen außer mir nur Frankenfeld, von Duhn und Marcus Seife noch am Leben.

"Es war am erften Pfingsttage bes Jahres 1834", fo beginnt die Beschichte. Mus ber 4 ift fpater eine 5 gemacht; ber Grund biefer nachträglichen Menberung ift mir nicht betannt. Jebenfalls tannte ich bie Geschichte ichon, als ich im Berbft 1834 die Schule verließ; boch muften bamals mohl nur einige ber unmittelbar Betheiligten um ihre Erifteng. Borgelefen murbe fie von Beibel in einem fremben Rreife querft, wie Babert ergablt, am Splvefterabend 1835 in Bonn. Rach Lübed mar fie von bort ichon zu Beihnachten gefandt und hatte bier, theils Intereffe, theils Reugier erwedt. Roch im November 1838 ichreibt Mantels aus Leipzig an Beibel nach Athen: "D . . . hat ben "Beringssalat" gelesen und fragt an, ob er ihn mit paffender Ausstattung und mit einer natur= lich zu bewerfftelligenden Orts- und theilmeifen Namensanderung bruden laffen folle. Es mare toftlich, ein fo gebrudtes Memorandum unferes Jugendunfinns zu besiten. NB. D . . . hat bies gesagt, ohne baß ich ihm ben geheimen Schluffel, ben wir Beweihte befiten, gegeben."

Auf bem Manuscript steht von Geibel's Hand: "Nicht sir ben Druck." Und so will ich auch nur von Einer Person in der Erzählung reden, weil deren Schilberung, wie ich aus Geibel's eigenem Munde weiß, Wahrheit ist und in das Innere eines Menschen bliden läßt, der selbst nicht fähig war, es in seinem äußeren Leden rein dazustellen. Es ist Emanuel's singerer Bruder Konrad, welcher als "Musstant Panthes" den ernsteren Mittelpunkt der Fabel bildet. Konrad besah, wie Emanuel, ein tieses Gemüth, vermochte aber nicht, eine Empsindungen und Gesühle auf eine einsache Art zu äußern, sondern machte sich gewöhnlich in einer sehr daroden Weise und einer anscheinend nicht natürlichen Fröhlichseit Lust. Musstalisch reich begabt, konnte er sich trot des Zuredens seiner Freunde und auch seines älteren Bruders Karl nicht zu der Bitte an den Vater entschließen, daß dieser ihn zum Zweck

einer grundlichen Ausbildung nach Berlin, ober Leivzig, ober mo fonit fich bie Belegenheit bagu geboten hatte, ichiche. Neben ber eigenen Unentichloffenheit mochte er wohl auch fürchten, baß ber Bater bie bamit verbundenen Roften nicht murbe tragen fönnen. Bubem batte Die Mutter ihn feiner Rrantlichfeit wegen nur mit Corge von fich gelaffen. Go lebte er träumend im Elternhaufe babin, außer ber Familie nur mit wenigen Freunden verkehrend, ju benen bamals namentlich auch Rofe geborte. In Briefen an Emanuel aus bem Sahre 1841 berichtet er von feiner Composition einer Concertouverture für ganges Orchefter, fo wie eines Bebichts von Galis, Die er "Buchfinken-Cantate" (für Chor, Solis und Orchefter) nennt. Beibe maren bamals in Lubed mit Beifall aufgeführt. boch glaube ich taum, daß fie über bas Weichbild feiner Bater= ftadt hinausgebrungen find. Erft iväter ging Konrad nach Leipzig, um hier unter Denbelsjohn's Leitung Dufit gu ftubiren, murbe aber por Ablauf bes zweiten Jahres, als eben ber Grund gelegt mar, vom Bater nach Lübed gurudgerufen. Er erhielt bann hier eine Unftellung als Organift an ber reformirten Rirche und ertheilte baneben Musikunterricht, fuhr auch fort zu componiren. In einem Briefe Beibel's aus München vom 11. November 1860 an feine Schwägerin Glife Reuter heifit es: "Geftern, als am Schillertage, gab Schad eine große Mittagsgesellschaft, die ich trot grundichlechten Befindens, mit aller Borficht freilich, mitmachte. Rach Tifche wurde muficirt, und da bachte ich viel nach Lübeck hinüber, wo ja ziemlich um Diefelbe Beit Konrad's Ouverture gur Aufführung tommen follte. Schreib mir boch bei Belegenheit, ob Du felbit babei fein konntest, wie fich bas Bange in voller Inftrumentation ausnahm, und welchen Erfolg es hatte." Bon ben Liebern feines Brubers hatte Konrad ichon fruh manche für ihn componirt. Er war auch, fo gu fagen, ber Gingige, welcher Emanuel auf bem Rlavier begleiten tonnte, ba es hier= bei, nach bem Ausbruck feiner Schwägerin Pauline Claudins, "oft fehr' Inrifch frei berging."

Daß Ronrab's Compositionen - außer ben genannten: bie Ballade "Schon Ellen", in die er den Campbell-Marich verflochten hatte, die Duverture gur "Jungfrau von Orleans" u. a. - fo unbefannt geblieben find, lag jum Theil mohl an feinem Mangel an Welterfahrung, ber ihn hinderte, mit einem geeigneten Berleger Berbindungen angutnupfen. Geine Duverture jur "Jungfrau von Orleans" hatte jur erften Aufführung ber "Brunhilb" in München einftubirt werben follen. Der Plan icheiterte zu Beibel's herzlichem Bedauern an Konrad's hartnädiger Beigerung, ben Bunich bes Rapellmeifters Lachner nach einer etwas reicheren, ber Zeitrichtung mehr entsprechenden Instrumentation bes Werfes zu erfüllen. - Gin Reind aller Fremdwörter sträubte Konrad in fpateren Jahren sich auf's Meußerfte gegen ben Ramen "Ontel" und wurde baber im Bermandten= und Freundestreife, von Alt und Jung "ber Dheim" genannt. - Er ift am 26. April 1872 in Lübed gestorben, wenige Bochen por ber Sochzeit von Beibel's Tochter.

Die beiben Scenen aus bem "Geringsfalat", die ich jeht folgen laffe, find von Geibel felbst geschrieben. Um einer Begegnung mit dem Makler Buckling auszuweichen,

"lief er (Panthes) spornstreichs in den Wald hinein. Dort setze er sich auf einer kleinen Anhöhe vor einer freisgehauenen Stelle nieder und sing ditterlich an zu weinen" — — — "die ganze Natur wehte den einsamen Musikanten, wie mit einem beruhigenden Hauch an, und er fühlte es wohl, wie der stille Friede des schönen Frühlingsadends in seine Brust niederthaute. Sein Berz schlug allmälich ruhiger, seine Gedanken wurden klarer und zusammenhängender, ja endlich vermochte er sie, zu Worten gestaltet, leise vor sich hinzusummen: "Könnt' ich nur endlich einmal", sprach er, "des Zwiefpalts Herr werden, der in meinem ganzen Wesen herricht, könnte ich die hohen heiligen Gefühle und jene bunt-phantastischen Tolleheiten, die oftmals in grellem Widerspruch in meinem Innern sich bewegen, mit einander aussöhnen. Oft bin ich mir ja

selbst nicht einmal beutlich bewußt, welchem von beiben Theilen mein eigentliches innerstes Ich angehört. Früher zwar schaukelte ich mich frisch und unbefangen auf ben tausendfarbigen Wogen der ausgelassen Lustigkeit, und nur in den Stunden, wo Religion oder Musik mich in höhere Sphären trug, eröffneten sich mir wunderbare Aussichten in die Tiesen des Lebens. Aber seit ich sie gesehen, seit ich sie lieben gelernt, konnnt es mir oft vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Kröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Kröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Kröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Krönlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Krönlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das bunte vor, als sei jene halbverworrene Fröhlichkeit nur das hunte vor, als sei jene halbverworrene Frühlichkeit nur das hunte vor, als sei jene halbverworrene Frühlichkeit nur

Ein phantaftischer Bogel läßt sich über ihm auf einer Linde im Walbe nieder und singt ihn in Traum. Es erscheint ihm eine schöne weibliche Gestalt — nicht Abelaide — und ein gestügelter Knabe sagt ihm in's Ohr, es sei die Musik,

"ja endlich war es ihm, als berühre der selige Hauch ihrer Rosenlippen seinen Mund. Da erwachte er, die Töne ichwiegen" — — — — — — — — — — — — — —

"die Sonne war längst herunter, nur am westlichen Horisonte bämmerte noch ein blaßrother Streif, und am dunkelblauen Himmel schwebte in stillem Glanze die Mondsichel empor. Freudig gestärkt erhob sich der Musikant: "Hätt ich auch Alles verloren", sprach er vor sich hin, "so bleibt sie mir ja doch, die göttliche Kunst, die Sprache der Engel." Und mit raschen Schritten machte er sich auf den Heimweg."

In die Erzählung verwebt ist eine, unter verschiebenen Formen wiederkehrende Sage von zwei Zauberern, einem guten: Utrsinus, und einem bösen: Fraginus geheißen. Ursinus hatte zwei Töchter, deren ältere, Beronika, der Musik, deren jüngere, Sophie, der Poesie ergeben war. Fraginus, nachdem er versgeblich um Beronika geworben, entwendete ihr aus Nache ein wunderbares musikalisches Instrument — die Geisterorgel —, auf dessen Bersertigung sie kast ihr ganzes Leben verwendet hatte, und sie starb vor Gram über den Verlust. Darauf entse

führte Frazinus ihre Schwester Sophie auf einem schwarzen Flügelroß über das mittelländische Meer; sie aber stürzte sich, aus ihrer Betäubung erwacht, in die Fluth. Ursinus zieht aus, um die Tochter zu suchen, und läßt sich nach langem verzgeblichen Wandern unter den Kirgisen nieder, ersindet die Bereitung des Kumys und wird nach dem Tode des Königs von ihnen zu seinem Nachfolger erwählt.

(Beibel und Riebuhr.)

Panthes hat von unbekannter Sand einen Brief erhalten, mit der Aufforderung, sich mit dem beisolgenden halben Ringe ein bei dem Makler Bückling deponirtes Kästchen zu holen. Nachdem er es empfangen, eilt er mit demselben nach Sause, stellt es auf ein Pult und singt ein altes Kirgissisches Volkslied, das Retla Aipoc 1) ihn gelehrt. Darauf beginnt es in dem Kästchen zu tönen, es springt mit lautem Klange auf, und zu Panthes Erstaunen kommt ein bleiernes Vild des alten Fris zum Vorschein.

(Niebuhr.)

Panthes findet bann im Zimmer bes Medicinalraths, auf biefen wartend

"ein Kastchen, das aus schwarzem Sbenholz gearbeitet und mit Gold eingelegt war. Vorsichtig öffnete er es, da lag eine Reihe kleiner elsenbeinerner Tasten vor ihm, und wie er nur mit der Hand eine berselben berührte, erscholl eine wunderbare Musik, und seine innersten Gedanken, zu Tönen aufgelöst, klangen ihm entgegen."

Er erkennt die Geisterorgel und entflicht mit ihr. Der Medicinalrath verfolgt ihn. Faft hat er ben ermüdeten Panthes

<sup>1)</sup> Ueber biesen schreibt mir Frankenfelb: "Retla Aipoc heißt umgekehrt alter Copia, und letteres Wort ist Uebersehung von Menge. Der alte Menge war ein Lübeder Original, eifriger Sammler von Mireralien und bgl. Als solcher hatte er viele Länder durchstreift, war auch angeblich im Kirgisenlande gewesen und hatte sich reichliche, ich weiß nicht, ob auch gründliche, Sprachkenntnisse erworben. Mit diesem hat Konrad viel vertehrt und allerlei echte und unechte lirgisische Vorden eingesommelt: "Köke mongoli" und "Pakelun," als Gruß und Gegengruß, der sich noch bis in die neueste Zeit in der Familie erhalten hat.

eingeholt, als dieser in Berzweiflung ihm das Bild des alten Fris entgegenwirft. Mit einem Schrei hält der Berfolger plöslich, wie angewurzelt, inne, reckt sich hoch und höher, seine Füße wühlen sich in den Boden, und in wenig Sekunden steht er da, eine riesige verdorrte Esche. Und aus einer schwarzen Wolke fährt ein sprühender Blis, der den Baum bis in den Boden hinab spaltet.

"Der Musikant stand lange erichüttert vor bem munberfamen Schaufpiele, bas fich vor feinen Augen zugetragen. Dann aber ichritt er langfam nach jenem Orte, wo er gum erften Male im Traum die füßen Klange vernommen, beren Erregung jest in feinem Willen rubte. Er ftrecte fich wieber unter die grüne Linde in's Moos, er fah wieder hingus in bas schöne frühlingsblühende Land und weinte, wie damals, eine Thräne ber Wehmuth. Aber auch milber Eroft tam in feine Geele, als er bie Taften ber Beifterorgel anichlug, und fein Gefühl in ben wogenden Zaubertonen fich ausströmte: ja es mar ihm fast, als schwebe jene fuße Bestalt, in ber er bie Dufif und nun ja auch die fanfte febnsuchtige Beronifa erkannt batte. fichtbar in rofigem Schimmer vor ihm vorüber und minte ihm. Und was er einst ahnend gesprochen, bas wiederholte er jest mit bebenber Stimme: "hab' ich auch Alles verloren" (Abelaibe hatte fich inzwischen verlobt) "fo bleibt fie mir boch, die gottliche Runft, Die Sprache ber Engel."

In dem letten Sommerhalbjahr, welches ich auf der Schule zubrachte, wurde ich Zeuge der auffeimenden Liebe Geibel's zu Cäcilie Wattenbach. Classen hatte mich, wie ich schon erwähnte, nach seiner Vermählung unit Caroline Wattenbach in das Haus seiner Schwiegernnutter eingeführt, welche mit zwei Töchtern, Sophie und Cäcilie, und dem Sohne Wilhelm, der gleichfalls das Gymnasium besuchte, in Lübeck ledte. Allen, die gleich mir das Glück gehabt haben, in diesem Kreise verkehren zu dürsen, werden die traulichen Abende in dem keinen Heinen Hause in der Bäckergrube unvergestlich geblieden sein. Während die Echwester, Sophie, durch ihre

feine harmonische Beistes- und Bergensbildung bezauberte, blidte Cäcilie mit ihren blauen Augen noch findlich unbefangen in die ichone Welt braugen, die vor ihr eben sich zu entfalten begann. Bas Beibel für fie empfand, mar mir balb fein Beheimniß mehr, fie mar die "blaue Blume" feiner Gebichte, boch fprach er nie barüber zu mir. Meine bamals angeknüpften Begiehungen gu bem noch jungeren Bruber haben fich im fpateren Leben zu herzlicher Freundschaft gestaltet, wie ich benn burch wiederholte Begegnungen mit bem gangen Saufe in Berbindung geblieben bin. Aus jenem Commer ift mir ein Sonntag in befonders ichoner Erinnerung geblieben, ben mir, b. b. Beibel. Niebuhr und ich, mit Wattenbach's und Claffen's im Riefebuich bei Schwartau verlebten. Am Abend vorher war die Abrede genommen, und am anderen Morgen früh fanden wir uns vor dem Burathor zusammen. Battenbach's Gefellschaft mar noch Fraulein von I., eine Freundin Cäciliens und in gleichem Alter. Wir brachten ben gangen Tag im Balbe gu. Um Rachmittage, mahrend wir unter ben Bäumen lagerten, und Giner von und ben lebrigen porlas, wanden die brei jungen Madden Rranze von Laub, Die nach beendigter Arbeit uns überreicht wurden. Wir hingen fie in unferen Zimmern an ber Wand auf und bewahrten fie noch lange. Beibel gebentt biefes Tages in einem mir porliegenden Gebichte, welches ich ber Gite feiner Tochter verbante. Es ift "Der icone Tag" überschrieben. Bier einleitenbe Strophen find burchgestrichen, vermuthlich weil ber Dichter nur von ben folgenben, bie Babers (Emanuel Beibel= Denfwürdigkeiten G. 21-22) mittheilt, Abichriften gab, ober nehmen ließ. Ich glaube jedoch tein Unrecht zu begeben, wenn ich bas vollständige Gedicht hier veröffentliche:

Der icone Tag.

Es schweigt ber Sturm. In wirbelnden Floden fintt Der Schnee hernieder. Dichter und bichter zieht Ihr weißes Schlummerkleib die Erde Ueber die wintererstarrten Glieder. Doch hier im Zimmer weht burch bie Dammerung Ein warmer Obem. Sell im Kamine glüft Der rothe Glang und färbt noch höher, Liebliches Kind, Dir die ichone Wange.

D tlage nicht, bag braufen im Garten Dir Mit faltem Sauch ber raufe Decembermond Die Blumen alle Dir gebrochen,

Die Du mit liebenber Sand gemartet.

Ergählen foll ich? foll burch bie Schilberung Der schönen Stunden, bie uns ber Leng gewährt, Des Winters Dich vergeffen machen,

Des Winters Dich vergessen machen, Der in das enge Gemach uns einzwängt?

Sellfreundlich ftrahlt in meiner Erinnerung Ein Tag vor allen. Dent' ich bes Tages nur, So flieft's, wie Morgenfonnenschimmer, Milb und erwärmend mir durch bie Seele.

Es war um Pfingsten. Prangend im Vätterschmuck Erhob der Bald lich. Quellen durchrauschten ihn Boll Lebensfreude, und die Bögel Grüßten den wiedergekehrten Frühling.

Durch grüne Zweige schaute bas himmelblau In's Thal hernieder, sonnig und wolfenlos, Ich aber ruhte mit ben Freunden Unter ben Buchen auf weichem Rasen.

Und schöne Mädchen waren uns zugesellt, Mit blauem Aug' und goldenem Lodenthaar; So mischt man morgenrothe Rosen Unter das dunktere Lauld des Lordeces.

Da flogen rasche Scherze von Mund zu Mund, Und Lieber klangen, Kränze belöhnten sie. Und lustig aus dem dürren Reisig Loderten immer geschütze Flammen.

Se schwanden bald die flüchtigen Stunden hin; Der Mond ging auf, er trennte die Fröhlichen; Doch ich durchlebt' auf meinem Lager Träumend den glücklichen Tag noch einmal.



Im September 1834 verließ ich bas Grunnafium in Lübed, um in Berlin Medicin zu ftudiren. Der Anfang hier war für nich keineswegs erfreulich. Schnierzlich entbehrte ich bie alten Freunde. Das meinen bisherigen Reigungen und Beschäfti= aungen fo entgegengesette Studium fließ mich vielfach ab. Dagu bie Ungeübtheit in sinulicher Beobachtung, die mir bei ber veränderten Methode bes Unterrichts lebhaft zum Bewuftsein tam. Doch machte icon bamals die machtige Berfonlichkeit Sohannes Müller's einen großen Gindruck auf mich. Gie war es, in beren Anschauen mein oft sinkender Muth sich aufrichtete. Beunischer freilich fühlte ich mich in ben bie Phantafie anregenben Bortragen über Anthropologie von Benrit Steffens, ju beut ich auch in ein näheres perfonliches Berhaltniß trat. Was mir mein Studium an freier Zeit ließ, blieb, wie bisher, ben bich= terifchen Liebhabereien gewidmet. Mit ben Lübeder Freunden, namentlich mit Beibel und Riebuhr unterhielt ich einen lebhaften Briefwechsel. In ben Ofterferien tam ich felbst wieder auf ein Paar Tage nach Lübed, traf aber nur noch Riebuhr bort, Beibel war ichon nach Bonn abgereift. In ber sicheren Soffnung, ihn zu finden, war ich auf fein Zimmer gegangen und durch den Anblick ber leeren Raume wehmuthig enttäuscht. Much Beibel wollte es in Bonn Anfangs nicht gefallen. "Benig behagliche Eriftens", heißt es in feinen Aufzeichnungen, "nach bem geiftig verwöhnten Leben in Lübed; feine gleich= geftimmten Freunde; Langeweile in den theologischen Collegien, nur ber alte Nitisch feffelt mich. Dagegen manche Allotria

mit Lust gehört und getrieben (Mothologie, Literaturgeschichte, Mefchylus bei Belder, Nade, Rlaufen)." In einem Briefe an mich fprach fich faft nur bie Gehnfucht nach ben alten Lubeder Berhältniffen aus. Gine große Freude mar es ihm baher, als im Berbft Riebuhr fich ju ihm gesellte. Much ich hatte eine Beit lang bie Absicht, mich ihnen bort anzuschließen. Riebuhr ichreibt barüber an Beibel noch von Lübed aus: "Er giebt mir bie Soffnung, bag wir ihn im nachsten Commer in Bonn haben werben. Theolog, Jurift und Mediciner werben bann ein Kleeblatt bilben in Freud und Leid; wir werben uns gegenseitig gur Liebe gur Wiffenschaft anfeuern und unfere Erfahrungen mit= theilen und manchen froben Abend werden wir in Godesberg. Rolandsed, Ronigswinter, ober auf meiner Rheinbeherrichenden Stube gubringen, mit Befprachen und Traumen über Bergangenheit, Begenwart und Butunft." Aber ichon zu Anfang bes Winters fafte Beibel ben "Entichluft, Die Theologie aufzugeben und klaffische Philologie zu ftubiren", mahrend ich mich entschied, ben folgenden Commer fiber noch in Berlin Ernft Curtius mar im Berbit von Böttingen hierher gekommen, und unfere Unwesenheit, wenigstens jum Theil, ber Grund, bag auch Beibel Oftern 1836 von Bonn nach Berlin überfiebelte.

Sein Umgang beschränkte sich hier zunächst auf die alten Freunde, da er in Familien noch wenig verkehrte und die aus Lübeck mitgebrachten Empfehlungen nur langsam und zögernd abgab. In dem Haufe von Henrik Steffens trasen wir ein und das andere Mal zusammen; Geibel hatte ihn gleich Anfangs aufgesucht und wurde durch den Zauber seiner liedens-würdigen Persönlichkeit in gleicher Weisen, wie ich, gesesselle würdigen Persönlichkeit in gleicher Weiser Musdehnung gewann sein Verkehr dann durch einen Besuch seines Laters, der in den letzten Tagen des Auni mit Kontrad auf einige Wochen nach Berlin kam und ein in Geibels Wohnung gerade leer stehendes Zimmer bezog. Ueder die Collegien schreibt Geibel in seinen Auszeichnungen: "Gehört bei Böck Literaturgeschichte; bei Steffens Anthro-

pologie; Ranke; Ladymanns Weife, die Alten zu behandeln, b. h. gar nichts zugeben, als Terrkritik stößt mich entschieden ab. Lebhaft angeregt wurde ich durch Dropsen's Aristophanes."

"Da die Collegien mir verhältnifmäßig wenig geben, die poetische Literatur ber Griechen selbstitändig burchgearbeitet, was für mein Leben ber beste Gewinn aus meiner gangen Studienzeit geblieben ift."

Bei ber Berichiebenheit unferer Studien faben wir uns ieltener, als mir gehofft batten. Doch bestand die innere Bemeinschaft amijchen und in unvermindeter Berglichkeit fort. Defters besuchten wir gusammen bas Theater und verbrachten nach bemfelben und auch fonft manchen Abend mit einander. durch mündlichen Mustausch die brieflichen Mittheilungen der letten anderthalb Sabre ergangend. Er las mir feine in Bonn entstandenen Bedichte vor und nahm auch an meinen dichterischen Erzeugniffen, wie früher, warmen Untheil. Schon in Bonn hatte er fich porznasmeife mit bem Studium ber griechischen Tragifer beichäftigt; unter ben Reueren maren Gothe, Chatefpeare und Byron feine Lieblinge geblieben, bas Intereffe an ben Romantifern, namentlich an Beine, mehr gurudgedrängt. Das "junge Deutschland" berührte uns beibe wenig sympathifd; eben so wenig freilich waren wir mit ben Magregeln des Bundes= tages gegen baffelbe einverftanden. "Bothe's Briefwechfel mit einem Kinde" hatte ihn, wie damals die gange academische Jugend, bezaubert, und er freute fich, burch Rumohr's Bermittlung Betting auch perfonlich naber getreten gu fein. Dit besonderer Theilnahme verfolgte er die neuere bramatische Litteratur. Wie weit er fich in biefer Beit mit Beinrich von Rleift, beffen Ratheben von Seilbronn öfters gegeben murbe. bekannt gemacht hatte, weiß ich nicht zu fagen; ich erinnere mich nicht, baf wir über ein anderes Stud biefes Dichters mit einander gesprochen hatten. Wohl aber hatte ibn bie Dichtung eines Zeitgenoffen von Rleift, ber "Thomas Uniello" bes jung geftorbenen Fresenius, lebhaft intereffiert. In einem Briefe von Rose aus bem Juli Diefes Jahres heißt es: "Du

haft Recht, dies ist wirklich eine durch innere Samenkraft stroßend aufschießende Blume, doch hätte ihr Blätterwerk berupft werden miissen" — "Auf jeden Fall banke ich dir für die Freude, die mir Aniello gemacht."

Seine eigene bichterische Production war in biefem erften Berliner Commer gering. In ben Briefen von Rofe und Mantels an ihn ift von ber Berausgabe eines "Dichtermalbes" ober "Musenalmanache" burch ihn bie Rebe; boch ift mir bie Erinnerung an eine berartige Absicht, wenn fie bestand, entfallen. Wenn wir über unfere Butunftoplane mit einander fprachen, fo erfchien ihm die Stellung eines Lehrers an bem Gymnafium feiner Baterftabt als bas gegebene Biel, eine Stellung, Die ihm, wie er meinte, hinreichende Dluge laffen wurde, fein poetisches Talent zu pflegen und auszubilben. Wohl glaube ich, bag im Grunde feiner Seele feine Soffnungen ichon bamals über biefes Biel hinausgingen; boch hatten fie bestimmte Bestalt jedenfalls nicht gewonnen. Mit mir vollzog fich indes eine Bandlung. 3ch batte mich in bem verfloffenen Winter in mancherlei bichteriichen Productionen verfucht, wobei mir die anregende Theil= nahme meines Freundes Nicolaus Delius ermuthigend gur Seite ftanb. Diefer hatte Ditern Berlin verlaffen. aber brach fich mahrend bes Commers bie Neberzeugung Bahn, daß ich, ohne ein Unrecht zu begeben, meine Thätigkeit ferner nicht mehr in bisheriger Beife theilen burfe, fonbern fortan meine gange Rraft bem erwählten Studium wibmen muffe. Mus biefer Ginficht entiprang ber Entichluft, im Berbfte nach Salle ju geben, mo Beter Rrufenberg, neben Schonlein anerkannt ber erfte Rlinifer Deutschlands, lehrte. fand hier die Giumirkung, beren ich bedurfte, und die ich bisher entbehrt hatte. Denn Krufenberg verftand, wie außer ihm wohl wenige, in ben Bergen feiner Schiler bas Bewußtfein von der Sobeit bes argtlichen Berufes, ber Singabe an ben Dienst bes franken, und zwar bes gangen Denichen lebendig zu machen und fie mit wirklicher Freudigkeit für benfelben zu erfüllen.

Beibel mar, nachdem er Die Ferien im elterlichen Saufe in Lübed verlebt batte, mit bem Beginn bes Winterfemefters nach Berlin gurudgefehrt, in Begleitung von Roje, mit bem er eine Bohnung in ber frangofifchen Strafe, Bimmer an Bimmer, Der Rreis ber Lübeder Schulgenoffen murbe perpollftanbigt burch Mantels und von Dubn. Dagegen ichieb Ernft Curtius ichon im November aus, einer Aufforberung bes Professor Brandis nach Athen folgend, um bort ben Unterricht feiner Sohne ju übernehmen. Mein brieflicher Berfehr mit Beibel mar, feit ich nach Salle gegangen, in's Stoden gerathen. 3ch will baber aus bem Bufammenleben ber Lübeder Freunde in Berlin nur eine Gpifobe mittheilen. beren Kenntnif ich von Duhn verbante, weil fie ein Beichen von Beibel's Bergensfreundlichkeit ift. Er hatte gur Auf= wartung eine altere Wittme, Die ihm feiner Zeit burch mich empfohlen war, ber fie ebenfalls burch bie Empfehlung eines älteren Lübeder Commilitonen überkommen hatte, Frau Brodes. Sie mar eine richtige Berlinerin, gungengewandt, autmuthig und, ohne ihres eigenen Bortheils zu vergeffen, mit einer gemiffen mütterlichen Sorafalt für unfer Bohl bemüht. "Im December 1836", fo idreibt mir von Dubn, .. fagte fie gu Beibel, Die Bebienung ber Berren Studenten merbe ibr auf Die Lange gu mühfam, und habe fie baber beichloffen, fich wieder zu verheirathen mit einem jungen, fraftigen Saustnecht, Erdmann Lobbes. ber ihr fünftig bieje Dienste abnehmen werbe. "Wann foll benn die Bochzeit fein?" Dazu habe fie fein Gelb. "Gi mas! ohne Sochzeit folle fie nicht in die Che treten, dafür wolle er mohl forgen." - "Aber wo benn, Berr Beibel?" - "Sier in meiner Ctube." Beibel befprach die Cache mit uns an bem bei ihm gefeierten Weihnachtsabend, und beschloffen wir, auf gemeinschaftliche Roften fein Wort mahr zu machen. Co fanden wir uns benn eines Nachmittags im Januar 1837 in feiner Stube, Die giemlich geräumig mar, gufammen mit einem Beiftlichen bes Rirchiviels, bem Brautvaar und ein vaar Bermanbten befielben. Beibel und Rose machten die Brautführer

der Braut, Mantels und ich die des Bräutigams. Nach vollz zogener Trauung ward ein einfaches, mit einer Punschbowle schließendes Mahl eingenommen."

Mls ich im November 1837 gur Fortfetung meiner Studien nach Berlin gurudfehrte, fant ich von ben Benoffen bes vorigen Winters Beibel, Roje und Mantels noch bort. Reu bingu= gefommen maren: Diebuhr, Frankenfelb und Marcus Meine Zeit mar jest vorzugsweise bem Besuche ber Klinifen und ben bamit verbundenen Arbeiten gewihmet. bem Berfehr mit ben alten Freunden machte fich bie Berichiebenheit unferer Studien, Die uns ichon außerlich getrennte Wege wies, mehr, als mir lieb mar, geltend. Rofe mar mir indek auch innerlich fremder geworben. Auf bas Bebiet ber Philosophie, welche fein Streben beberrichte, vermochte ich ihm nicht zu folgen, und er fab, wie mir ichien, mit einer Art vornehmer Beringichätung von ihrer Sobe auf meine gegenwärtige Thatigfeit berab. Wir trafen uns felten, meift am britten Orte gufammen. und zu einem wirklichen Aussprechen zwischen uns tam es nicht. Much mein Berhältniß zu Niebuhr erlitt Anfangs burch ben offener hervortretenden Begenfat unferer politischen Anschauungen Die Bertreibung ber fieben Göttinger eine fleine Trübung. Brofefforen burch Ronia Ernft August hatte bamals bie Bemuther ber academischen Jugend tief erregt und rief auch in unferen Kreifen manches harte Urtheil hervor. Niebuhr war ber Gingige, ber bagegen auftrat und als erflärter Legitimift Indek war die baburch erzeugte ben König vertheibigte. Berftimmung nur eine vorübergebende und that ber berglichen Freundichaft, Die uns verband, in feiner Beife Gintrag.

Meine Beziehungen zu Geibel waren dieselben geblieben, trot ber großen Beränderung, die sich seit unserer Trennung in seinem Leben vollzogen hatte. Er war inzwischen mit allen ästhetisch bedeutsamen Kreisen Berlins in nächste Berbindung getreten. Zur Haufe Bettina's verkehrte er jeht sehr viel und war durch sie auch mit Savigny in Berühung gekonmen. Sein Bater hatte ihn bei Higig und Reander eingeführt.

Erfterer permittelte feine Befanntichaft mit Chamiffo, ber ben "Das Berhältniß gu jungen Dichter balb fehr lieb gemann. Chamiffo." ichreibt biefer in feinen Aufzeichnungen über iene Beit. .. wird immer freundlicher; er fpricht, um auszuruben, bei mir por, laft fich meine und feine Sachen von mir porlefen und gieht mich neben Banby und Schöll bei ber Redaction des Musenalmanachs zu." Durch Sitig hatte er ferner beffen Schwiegersohn, Frang Rugler, fennen gelernt, ber burch fein "Stiggenbuch" ihm ichon von ber Schule geiftig vertraut mar. Im häuslichen Umgange bilbete fich mit ibm, wie mit feiner Frau fehr bald ein inniges Berhältniß. Sipig hatte Beibel auch in Die "literarifche Befellschaft" eingeführt. Unter ben Dannern, welche er bier fab, nennt Beibel: Gidenborff, Raupad. Stredfuß, Beune, Solten, Philipp Badernagel. Gines naberen perfonlichen Berkehrs, ber fich vermuthlich auch in biefer Befellichaft angefnüpft hatte, gebenft er mit Gruppe, Bauby, Baring, Rovifd und Choll. Dit Baring mar er ichon im Saufe von Reander's Schwefter, ber verm, Legations= rathin von Schols zusammengetroffen. Bei ihr hatte er "einen Rreis afthetisch angeregter Gefelligfeit vorgefunden, in bein Baring feine Rovellen und Romane Abschnittmeife vorzulefen pflegte, und in bem u. M. auch Friedrich von lechtris vertehrte." Saring hatte Beibel aufgeforbert, ihn zu befuchen, und biefer war gern ber Ginlabung gefolgt. In biefem Winter wohnte er felbit in Saring's Saufe in ber Wilhelmsftrafe gur Miethe, in bem jog. Poetenthurm, in bem ber in ben Garten führende Flügel endete. Den erften Stod biefes Thurmes hatte Baring inne, zwei Treppen boch mobnte Rellftab, und über biefem haufte Beibel.

Bon allen biesen Persönlichkeiten lernte ich selbst nur Gauby und Chamisso kennen. Mit Gauby traf ich einige Male auf Geibel's Zimmer in seiner Abwesenheit zusammen, wo wir dann beide auf ihn warteten. Zu Chamisso führte mich erst nach Geibel's Abreise ein Auftrag von ihm. Seine Erscheinung steht mir noch heute lebendig vor Augen, wie

Sobete bei Beibel's erstem Besuche fie schilbert: "eine große hagere Gestalt, wie ein Magier, in einen langen faltigen Schlafrod gehüllt."

Bobl lag in einem fo ausgebehnten icongeistigen Verfehr eine große Befahr für Beibel, auch für feine poetifche Thatia-Aber er mar, wie mir ichien, fast unberührt und uns geblendet hindurch gegangen, hatte baneben ernftere miffenschaftliche Studien nicht vernachläffigt und fich die gange Frische und Urfprunglichkeit feines Befens bewahrt. Wenn ich ihn einmal Abends in feinem Thurmsinuner, ober wenn er mich befuchte, batte unfer Befprach fogleich ben alten traulichen Character. Er ergablte mir von ben Stoffen, die ihn beschäftigten; ber Gebanke bes "Roberich" mar jest in ihm entstanden. meinen bichterischen Planen, von benen ich noch nicht laffen tonnte, wie fern mir auch die Aussicht auf Berwirklichung gerückt mar, brachte er biefelbe Theilnahme, wie fonft, entgegen. Seitbem Ernft Curtius in Griechenland weilte, mar in ihm Die Hoffnung lebendig, daß ein gunftiges Beichick auch ihm eines Tages ben Weg babin bereiten werbe. Gines Abends ich glaube, es war in ben letten Tagen bes Jahres - fam er Er war bewegt und machte im Laufe bes Befpraches Andeutungen von einer bevorstehenden langen Entfernung, hoffte, wir würden uns innerlich nabe bleiben, und versprach, mir zu schreiben. Inzwischen war es Mitternacht Da erflärte er, er fonne nicht nach Saufe geben. geworben. benn er habe die gewiffe Ahnung, daß die Zinnnerbede über feinem Bette einfturgen werbe. Go blieb er bie Nacht bei mir und ichlief auf bem Copha. Ginige Tage fpater machte er mir bestimmtere Mittheilungen über Die Aussichten, welche sich ihm in Griechenland eröffnet hatten. Wie herzlichen Antheil ich aber auch an seiner Freude nahm, die ich ihm gang nachempfand, fo fonnte ich mich in Stillen boch nicht bes 3meifels ermehren, ob biefe Schicffalsmenbung jest für ihn als ein reines Blud anzusehen fei. Jebenfalls mare es mir lieber gemefen, wenn er, bevor er fein Baterland voraussichtlich auf mehrere Sahre

verließ, fein Universitätsitudium vollständig hatte abichließen tonnen. Die lette Beit feines Berliner Aufenthaltes mar natürlich burch die Borbereitungen für feine fünftige Stellung fehr in Anspruch genommen. Am Abend ber Abreife, in ber zweiten Boche bes Marg 1838, versammelten mir Lubeder Freunde uns noch einmal, wie gewöhnlich bei folchen Belegenheiten, ju einer Abschiedefneipe in bem nabe ber Boft gelegenen Buder'ichen Restaurant und geleiteten ihn von ba an ben Post= magen, ber ihn gunächst wieder feiner Baterstadt entgegen trug. Sier blieb er noch mehrere Bochen und trat bann bie Reise nach Griechenland an. In Samburg traf er in ber Watten= bach'iden Familie noch einmal mit Diebuhr gufammen. Beim Abschied mar er in fehr bufterer Stimmung. Wie ich aus einem frateren Briefe von Niebuhr an ihn ichließen muß, hatten die Ginfluffe, Die er in bem Gedichte: "Bie es geht" andeutet, jum erften Dale ftorend in fein Leben eingegriffen. Er nahm ben Weg über München, wo er im Rreife ber Rünftler eine febr freundliche Aufnahme fand und auf ihr Bureben langer perweilte, als urfprunglich feine Absicht gewesen mar. Unter anderen bedeutenden Mannern lernte er bier auch Brentano und Gorres fennen. Riebuhr, ber ein halbes Sahr ivater nach Munchen fam und namentlich zu Brentano alte Beziehungen hatte, fpricht ben Berbacht aus, als habe man bamals Beibel für "eine aute Brife ber Rirche" gehalten. "Nimm Dich", fchreibt er, "mit folden Bolfen in Acht, mein Befter. Dein achtlofes, traumerisches Wefen ift für folche . . . . . 3u einlabend, und in Deinen poetischen Phantafien magft Du ihnen wohl nur gu fehr auf halbem Wege entgegentommen." Bon München ging Beibel über Benedig nach Trieft, mo er am 16. Mai bas Dampfichiff beftieg, bas ihn nach Griechenland tragen follte.

Sinige Wochen nach Geibel's Abreise von Berlin war ich von dort wieder nach Halle gegangen, bestand im Sommer hier das Doctoregamen und kehrte nach mehrmonatlichem Unsenthalt im Elternhause zu Ansang Novembers nach Berlin zurück, um mein Staatseramen zu machen. Der Kreis der Lübecker Freunde hatte sich inzwischen nach verschiedenen Richtungen zerstreut, Mantels war jett in Leipzig, Frankenfeld in Göttingen, Heise in Bonn, Röse in Basel; Nieduhr allein war zurückgeblieben. Uebrigens schien schon mit Geibel's Fortgang der vereinigende Mittelpunct für sie weggefallen zu sein, und ihre Wege hatten sich allmälich mehr getrennt.

Es liegt außerhalb bes Planes biefer Blätter, bas Schidfal aller biefer ehemaligen Schulgenoffen und ihre Beziehungen ju Beibel weiter gu verfolgen. Rur bie beiben alteften und nächsten Freunde Beibel's, Roje und Riebuhr, will ich noch auf ihrem ferneren Lebensmege begleiten. Denn mit Riebuhr blieb, wie Beibel, fo auch ich bis gut feinem Tobe eng verbunden; Rofe's Gefchichte aber ift in Wahrheit ein Stud pon Beibel's Leben. Rofe hatte bisher mit großem Gifer, aber orbnungslos, feinen augenblicklichen Reigungen folgend, vorzugsweife Philosophie, baneben Runftgeschichte und Archaologie ftubirt. Im Mai mar er, nach einem Besuche in Dresben - jur Fortsetzung feiner Kunftftubien - und bei ben Eltern in Lubed, in Begleitung von Mantels und Storm nach Berlin gurudgefehrt. Much zwischen biefen beiben, die fich, meine ich, jest erft fennen lernten, hatte fich mahrend bes Commers ein näheres Berhältniß entsponnen. "Storm," fchreibt Mantels im Winter von Leipzig aus an Beibel, "bat viel mit mir verkehrt biefen Commer; er ift mir febr lieb Storm felbit ichreibt mir über biefe Beit: "3ch entfinne mich aus biefem Bufammenleben (mit Rofe) nur einer Tour nach bem Grunewald, die auch ber nachherige Chakespeare= Belehrte, Delius, mitmachte, und einiger Theaterabenbe, Die uns burch Seibelmann bebeutfain murben. Rach einer Fauft-Aufführung tauften wir uns ein Flaschen herben Ungar und plauderten babei noch ein Paar Stunden auf meiner Ctube." Diese Aufführung veranlagte Rofe zu einer fleinen Edrift: "Ueber die fcenische Darftellung bes Gothe'ichen Fauft und bie Auffaffung bes Geibelmann'ichen Dephiftopheles", welche zu Ende des Sommers bei Dunder und Humblot erschien. Uebrigens wurde schon sein jetiger Aufenthalt in Berlin wiederholt durch, größtentheils selbst verschuldete Geldenoth getrübt. Trothem war er leichten Sinnes und auf die bisher immer noch dereite Hülfe seines Laters bauend, in den Herbsterien nach Paris gegangen und hatte sich von dort nach Basel begeben. "Die Gründe, weshalb er diese Universtätt wählte," schreibt Mantels an Geibel, "sind die alten: Unsgestörtheit im Arbeiten, kleine Universität, doch kein rübes Leben, Billigkeit, Leichtigkeit mit den Leuten bekannt zu werden und — Sin theologischer Prosession."

Riebuhr und ich waren also in diesem Winter um so mehr auf einander angewiesen, als keiner von uns sonst nähere Freunde hier hatte. Unser Verkehr gestaltete sich deshalb inniger, wie je, besonders nachdem er eine Wohnung ganz in
meiner Rähe bezogen hatte. Er war noch ganz erfüllt von
den Eindrücken seiner italienischen Reise. Aber in die schönen Erinnerungen mischten sich bald sorgende Gedanken an die Zukunft. Verschiedenartige Pläne treuzten sich in seinem Kopse. Ursach zu mancher bitteren Stunde, hatte er schon von
Venedig aus an Geibel geschrieden, "war die zunehmende
Uederzeutzung von so vielem Bösen in unserer Staatsverwaltung, die endlich auch den vorläusigen Entschluß erzeugt hat,
auszuwandern, ich benke, als Docent nach Kiel."

Zett plante er, um allen Anforderungen zu genügen, Oftern das erste juristische Examen zu machen, vielleicht sogar ein halbes Tahr zu auscultiren, dann aber zu promodiren und sich irgendwo außer Berlin als Docent zu habilitiren. Zu Zeiten tauchte auch der Gedanke in ihm auf, gänzlich auszuwandern und sich in Griechenland anzukausen, und wiederholt dat er Geibel, ihm über die dortigen Verhältnisse Auskunft zu geben. Und doch hing sein Ferz sester, als er glaubte, am Vaterlande. Gerade in diesem Winter war ihm die Beschäftigung mit dem altdeutschen Wesen immer lieber geworden, "seiner Tugendhaftigkeit und Kraft wegen," in der allein die

ältesten Römer, von denen wir nur zu wenig wüßten, unseren Borsahren gleich kämen. "Ich glaube überhaupt," schried er im December prophetisch an Geibel, "die Zeit kommt, wo Bolkes und Stammesunterschiede sich allenthalben geltend machen, die künftlich conglomerirten Staaten sprengen, die unnatürlich getrennten verbinden, und wo Bolk und Staat zusammenfallen werden. Die Geschichte arbeitet sich immer wieder zur Bahrheit durch."

Reben bem Stoff, ben Begenwart und Bufunft unferen Beiprächen lieferten, behauptete Die Bergangenheit ungeschwächt ihre Rechte. "Saft Du benn," heißt es in bemfelben Briefe au Beibel, "bes Sampelmannabends 1) gedacht? Lit und ich haben ihn gefeiert in silentiis, mit Bunich fneivend und uns ergählend von den tempi passati, die une doch immer ichoner vorkommen, wie die Gegenwart. Wahrlich, ich bin innerlich viel ruhiger und gludlicher, als ich es je auf ber Schule mar, und boch regt fich immer wieder die Sehnfucht nach jener Beit." Und ber am 27. December 1838 begonnene Brief ichließt am 17. Januar 1839 mit ben Worten: "Daß biefer por brei Wochen angefangene Brief jest erft abgeht, liegt an Litmann, ber mit feinem Benfun aar nicht zu Stande fam. Leb mohl. mein alter theurer Freund, und gebente bei biefem Briefe ber gemeinsamen alten ichonen Zeiten. Denn ichon mar es bei aller unferer Thorheit."

Mir hatte es allerdings während des Eramens, ich will nicht sagen, an Zeit, aber doch an Rube zum Schreiben gefehlt, so daß ich jeht erst in einer Pause zwischen zwei Examens. Stationen dazu gekommen war. Manches hatte ich Geibel witzuteilen. Nach inehrsähriger Abwesenheit war ich im Herbst wieder einige Wochen in Lübeck gewesen, und hatte viel in der Familie seines Schwagers Michelsen und auch im Hause seiner Eltern verkehrt. Ich schilderte ihm namentlich einen

<sup>1) 3</sup>ch tann mich ber Bebeutung Diefes Abends nicht mehr erinnern. Aus bem Namen möchte ich schließen, daß Konrad Geibel bei ber Stiftung betheiligt war.

Abend, an dem sein Bater aus einem so eben erschienenen Sefte deutscher Bolkslieder vorlas, und sein Bruder Konrad diese mit ihren einsachen Melodien auf dem Klavier begleitete. Auch Classen's hatte ich wiedergesehen und einen Nachmittag bei ihnen Sophie Wattenbach getrossen, wo wir dann gegen Abend einen gemeinsamen Spaziergang nach der Lachswehr unternahmen. An seinen, so eben in Reumont's "Ttalia" erschienenen Gedichten übte ich in alter Beise Kritik. Sonst hatte ich außer Grabbe's "Germannssschlacht" und Freiligerath's Gedichten nichts von Interesse für ihn gelesen, noch weniger selbst gedichtet. "Welpomene und ihre Geschwister sind weniger selbst gedichtet. "Welpomene und ihre Geschwister sind ven mir an jenem Abend, als ihn die Furcht vor dem Einsturz der Immerbecke nicht nach Haus Furcht vor dem Einsturz der Immerbecke nicht nach Haus gegeben ließ, gegeben und dies her nicht eingelöst hatte.

Beibel antwortete mir fehr balb. Ich laffe ben Brief hier folgen; er ift leiber ber einzige unter ben Jugendbriefen, welchen ich aufbewahrt habe:

"Der Brief eines Freundes aus ber Ferne bereitet bem

"Lieber Lit!

bem Bufammenhange gu fommen."

"Athen b. 17. Febr. 1839.

Herzen immer ein kleines Fest; eine boppelte Freude aber gewährt er, wenn er von Zemand fommt, der im Allgemeinen nicht gern schreibt, und von dem man ihn kaum erwartet. Ich hatte nicht geglaubt, daß Du, überhäuft mit Berusarbeiten, mir gerade jest schreiben würdest; nun Du es aber gethan, nimm meinen herzlichsten Dank dassir und sei versichert, daß ich es in vollem Maße zu würdigen weiß, daß Du mir eine Deiner kurzen Freistunden geopfert. Wenn Du indessen die die vorüber sein, und Du wirst mir rasch antworten können, wie ich es iest thue. Nachrichten aus Deutschland ünd mit bier

ein boppeltes Bedürfniß, da ich unter so ganz anderen Berbältnissen lebe und fürchten muß, in der Geimath so ganz aus

"Bon meiner hiefigen Stellung ichreibe ich Dir nichts, weil es Dich und mich langweilen wurde. - Griechenland aber ift bas herrlichste Land unter ber Conne, bas an großartiger Schönheit und ftillem beruhigendem Reiz felbft Italien bei Die bloke Eriftens ift bier ichon Benuf. meitem überbietet. Das blofe Bewuftfein, ju leben, biefen flaren Mether gu athmen, biefe reinen Formen ber Berge und Thaler, bies unfterblich icone Chenmaß ber Bebaube ftundlich betrachten gu burfen, gemahrt ber Geele eine Empfindung bes innigften Behagens. Darum bente ich auch nichts weniger, als nach Deutschland jurudgutehren, wenn ich mich in einigen Monaten aus meinen jetigen Berhaltniffen losgemacht haben werbe. Der Guben hat mich, wie in einem Zaubernete, gefangen, ich fann mich nicht logreißen von biefem burchfichtigen Simmel, biefem glangenben Meere, noch nicht - ich muß ben gangen Becher erft in langen burftigen Bugen geleert haben, bevor ich gurudgebe in bas Land, wo es jede Woche fiebenmal regnet, und mo es alle Tage Philister giebt."

"Blaube nicht, baß ich unbantbar bin gegen Deutschland. Bas es Großes und Berrliches leiftet, namentlich in der Wiffenfchaft, erkenne ich mit Freuden, und nach feiner liebenswürdigen Befelligkeit habe ich mich oft gefehnt. Ja, ich habe manchmal ein ftilles Beimweh gehabt, wenn ich an vergangene Beiten jurudbachte, ba wir in Lübed fcmarmten für ichone Lieber und icone Augen. Aber bas beutiche Blud ift ein ftilles. füßes, geheimnifvolles; es liegt im Reich ber Bebanten, es gehören taufend leife Beziehungen, taufend fleine Berftandniffe bagu, und por allem bie rechte Stimmung. Das find aber lauter Dinge, aus benen man gar zu leicht herauskommt. Gin abgeschmadter Philister belagert Dich, ein politischer Borfall argert Dich; eine trube Bolte geht por bie Conne; ein brutales Wort gerreißt bas feine Befpinnft Deines Bergens; und abe Blud, aute Stimmung und Freude! Dier ift bas an= bers; Die Freude liegt außer Dir, wie ein Glas eblen Weines, bas Du nur gu trinfen brauchst; Simmel und Erbe find ewig schön, und Du mußt Dich nur hingeben, um glücklich gu fein."

"Ich weiß nicht, ob Du das verstehen kannst; mir wäre es sonst unmöglich gewesen, so etwas zu begreifen; aber frage nur Niebuhr, der hat in Pästum zwischen den Ruinen gelegen und Meer und Luft angesehen, der wird Dir's schon weiter auseinandersehen."

"Uebrigens bin ich durchaus kein krasser Materialist und möchte auch nicht von diesem klassischen Lebensgenuß dis an mein Ende zehren. Aber jetzt, da ich ihn einmal ersast habe, kann ich ihn nicht so gleich aufgeben; ich muß ihn erst gauz in mich einsaugen."

"Es war einmal ein Anabe, ber hatte ein blondes Dadden fehr lieb. Sie war ftill und fanft und hatte große blaue Mugen, in benen eine tiefe ernfte Geele fich fpiegelte. Gie liebte ihn auch, aber fie gestattete ihm nur felten einen Ruß, ber aber bann um fo beifer war. Wenn fie beifammen fagen. rauschten die Bipfel über ihnen, und die Bogel fangen; ber Anabe blidte in ihre Mugen und ivielte auf der Cither. Abends aber ging er nach Saufe und träumte die gange Racht von Aber es fam bie Beit, ba er in bie Welt umfte; er füßte fie jun lettenmal und verfprach, ihr treu gu bleiben bis an ben Tob, und jog fort, immer weiter und weiter, jo weit ber Simmel blau ift. Da fam er eines Morgens an ein großes Schloß, das auf einem Bugel im Balbe lag. und Thore waren festlich mit Blumengewinden geschmuckt, und frohe Menschen lagen rings im Grafe umber, die hatten Kränze im Saar und sangen Lieder von fußen Weisen und tranken rothen blinkenden Wein. Unter ihnen war auch eine Jungfrau von hohem Buchs und lieblicher Bilbung. Gie war wie eine Königin anzusehen, und ihre großen schwarzen Augen blickten leuchtend unter ben dunklen Locken bervor. Die ging auf den

<sup>1)</sup> Niebuhr hatte ihm von der Reise geschrieben: "Die Krone von Allem ist das herrliche Pästum mit den griechischen Ruinen, dem afrikanischen Lande und himmel."

Rnaben zu und lächelte freundlich und füßte ihn aleich auf Die Lippen und fprach zu ihm: "Bleib bei uns und fei froh, wie Und ber Knabe fonnte bem Lächeln nicht widersteben und toftete pon bem Weine, ben fie ihm barbot, und feste fich zu ihnen. Go blieb er viele Bochen lang auf bem Schloffe, er bachte mobl an bie ferne Beliebte, und traumte von ihr. und blieb ihr im Bergen treu, aber immer, wenn er weiter gieben wollte, tufte ibn bie icone Jungfrau fo fuß und lächelte jo gauberhaft ichon, baf er fich nicht loereifen tonnte." --

"Sieh, lieber Lit, bas erfte Mabchen, bas ift mein fußes blauäugiges Deutschland, die ichone feurige Jungfrau mit ben ichwarzen Loden ift bas ewig fonnige Bellas, ber Anabe aber bin ich. Den Schluß bes Marchens weiß ich nicht, die Bukunft wird's ichon gu Ende bringen. Mir fällt babei bas Gichen= borff'iche Lied von ben zwei frifden Gefellen ein, ich hab' es so oft mit euch gesungen, wer weiß, ob nicht vielleicht bie Gine Salfte bavon an mir erfüllt wirb."

"Doch fort mit ben romantischen Trauergebanten! Gie paffen jest aar nicht zu meiner Stimmung; ich blide froh und hoffnungspoll in die Butunft, und die Welt ift voll Frühling und Connenfchein."

"Griechenland ift gang bas Land für einen Boëten. Sier giebt es feine Philifter, Die Ginem nachgablen, wie viel Blafer man bes Abende trinft, feine langweiligen Fractvifiten, feine ewig zu nehmenden Bor: und Rudfichten. Freiheit und Sarmlofigfeit herrichen überall, und ber alte Griesgram, ber Winter, ber bei uns jährlich fo philiftros einkehrt und wie ein murri= fcher Schulmeifter ben Bogeln bas Singen und ben Bachlein bas Springen verleibet, ift bier jum jungen frohlichen Buben geworben. Er trägt ein grunes Rleib, bas er fich bunt und zierlich mit taufenbfarbigen Blumen ausstickt, und fein großes blaues Auge kann jo freundlich bliden, bag Ginem vor Luft bas Berg im Leibe lacht. Mitten im December hab' ich am Ufer bes Iluffus Beilden gepflückt, und in Ambelofippi Die berrlichsten Orangen gebrochen. Im Januar ichon tont die

ganze Luft von Bögelgesang, die Kraniche schwärmen, der Delphin sonnt sich auf der glänzenden Fluth und, kommt auch einmal ein einzelner trüber Tag mit Sturm und Negen daz zwischen, so schwillt der Rasen am nächsten Worgen nur um so weicher empor, und die Sonne steigt desto klarer hinter dem blauen Penthelikon heraus."

"Ich habe mich viel mit positischen Gebanken getragen, zur Aussührung größerer Sachen bleibt mir leiber wenig Zeit übrig, doch ist manches kleinere Gedicht entstanden. Besonders liegt mir ein epischer Bersuch, Clotar's Fahrten, im Sinn, ein humoristischer Childe Hardle, ein Student, der, von irrer Sehnsucht geführt, die Welt durchschweist. Die Geschichte bezinnt in Berelin; der erste Gesang spielt in Deutschland, nacheher wechselt der Schauplat; in Benedig, Corsu, Athen sinden sich Ankungspunkte; am liebsten würde ich in Zerusalem schließen, doch, lätzt sich das nicht machen, so muß das Ende ebensalls nach Deutschland zurüstverlegt werden. Ich gebe Dir ein Paar Stanzen zur Probe:

1.

Es liegt am Strand der Sprec im Preußenland Die Stadt Berlin, die jede Zeitung nennt, Berühmt durch Thee, Paraden, Beißbier, Sand, Und tausend Dichter, welche Riemand kennt, Dort lebte noch vor kurzem unbekannt, Doch werth, daß ihr ihn kennet, ein Student, Und weil mir eben andre Helden, Will ich von meinem Freund Clotar erzählen.

2.

Er war ein seltner Kauz, halb Mann, halb Kind, Ein Menfch, als hätt' ihn der April geboren, Bald heldenkühn und rasch zur That gesinnt, Bald träumerisch in Schwärmerei verloren, Trübsinnig heute, wetterlaunisch, blind Und worgen sedem Kummer abgeschworen, Bald wehmuthweich, bald störrisch; nimmer stet — Mit Ginem Wort er war ein Stidt Poët ze. 10.

Es war April — ber Schnee im Thal zerschmolz, Die Ströme tanzten siegreich durch die Flur, Die ersten Schwäne wiegten flügelstolz Den Leib im tiesen sonigen Azur, Bon harz'gen Knospen schwoll das dürre Holz, Durch dessen knospen schwoll das dürre Holz, Und schsen naus dem lockern Boben trat, Bom Licht gewedt, die erste grüne Saat.

11.

D kennt ihr jene Sehnsucht, die so mild Um diese Zeit die Menschenbrust durchzieht, Die sankt mit jedem Frisslingshauche schwillt, Wit jedem Beilchen voll und voller blüht. Die, o so süß, und doch so ungestillt, Kaum weiß, wonach sie seufzt, wofür sie glüht, Und endlich, wenn der Abendstern erscheint, Der Hossinun und Erinnrung Thränen weint. u. s. w.

Spater bei feinem Abichied von Berlin heißt es:

Dog fürcht' ich wahrlich, mancher wird mich schelen, Daß meinen Helben ich so ungerührt
Bon dannen schiede, und ich saß es gelten,
Berlin hat manches, dem ein Lob gebührt,
Schön ist's unstreitig Ndends an den Zelten,
Benn man sein Liebchen dort spazieren führt,
Schön ist's im fischerühmten Strahlau, Dank o
Neptumus Dir, und schön ist's auch in Pankow.

Schön ift ber Staub ber winmelnden Chaussen, Schön ist ber Fähnrichs feingeschnürtes Chor, Schön ist die nachgeäften Propyläen Mit Treppen brauf, das Brandenburger Thor, Schön des Ballets hochausgeschürzte Fren Und schön des Colosseums Damenstor, Ta schön sind Menschen, Wasser, Luft und Erde — Bor Allen die Charlottenburger Pferde.

"Auch ber Roberich, von bem ich Dir gewiß ergählt, geftaltet sich mir immer klarer. Die Francesca, einen alten Stoff, ben ich schon einmal in Bonn angesangen, hatte ich, burch Biftor Hugo angeregt, wieder aufgenommen. Der erste Act ward wirklich sertig, doch ruht das schon auf's neue seit zwei Monaten, und ich zweisse, od ich es vollende. Ein neuer Stoff, Carl von Bourbon, liegt mir edenfalls im Kopfe, allein es sehlt mir an Hilfsmitteln für die Vorstudien. Mit Curtius gemeinsschaftlich hab' ich eine Comödie in aristophanischer Form angessangen: "Der neue Bellerophon"; es hält aber schwer, zwei Köpfe unter einen Hut zu bringen. Außerdem liegen die Entwürfe zu mehreren Novellen sertig; ich warte nur auf Zeit, um nich mit allen Kräften an die Ausarbeitung des gesammelten Borraths zu machen. Wenn ich im Mai mein Jahr abgedient habe, denke ich auf einen Monat nach Paros zu gehn, und dort in gänzlicher Abgeschiedenheit zwischen den Citronenwäldern einmal ganz der Poösse zu leben".

"Tett ist hier Carneval; durch alle Straßen schwärmen die Masken, und das bunte moderne Treiben nimmt sich gar seltsam aus zwischen den ernsten Tempeln und gestürzten Säulen. Abends aber ist das Fest wirklich von zauberischer Wirkung; da werden in allen Straßen der Stadt, auf allen Pläten und in allen Winkeln zwischen dem aufgehäusten Trümmerwerf große Kienseuer angezündet, Fackeln schweisen umher, Fahnen stattern, und das Volt in seiner phantastischen Tracht tanzt zum Schall der Cither und der dumpfen Tumba die wische Romaika um die lodernden Flammen. Ueberhaupt ist Athen unermestlich reich an interessanten Bolkssenen und eigenthümlichen Vildern; ich könnte noch viel davon schreiben, doch nur gebrechen Zeit und Raum. Also die davon schreiben, doch nur gebrechen Zeit und Raum.

Dein Emanuel."

Außer diesem Briese besitze ich aus der griechischen! Zeit von Geibel's Hand noch das Concept der gemeinsau mit Ernst Curtius versasten, von Gäbertz (a. a. S. S. 72—74) veröffentlichten "Epistel an das Wattenbach'iche Haus" mit der Unterschrift: "Nagos, den 11. und 12. September 1839"; fann mich aber weder der Zeit, noch der Umstände erinnern, unter denen er mir sie gab.

Nach beendigtem Staatseramen und einem furgen Besuche im elterlichen Saufe trat ich im Mai 1839 meine Stelle als Mififtent ber apnatologischen Klinit in Salle an, mit ber Abficht, mich bemnächst als Privatbocent bier zu habilitiren. Riebuhr mar in Berlin gurudaeblieben. Dem Plane, nach Griechenland auszuwandern, hatte er entjagt, nachdem Beibel ihm die entgegenstehenden Bedenten auseinandergefest hatte. "Dein Brief", antwortete ibm Riebuhr, "ift mir ein neues verftarttes Beugniß ber großen Um= und Ausbildung, die Du in fo Rurgem erfahren haben mußt, und bas freut mich boppelt, weil ber alte ehrliche Rerl unverändert burchichimmert. - - Gerade unfere Verichiebenheit hat uns, glaube ich, an einander gebracht und halt uns an einander." Er war im Mai beim Rammer= gericht als Auscultator eingetreten und entichloß fich gu meiner Freude ju Ende des Commers, mir nach Salle gu folgen, um hier, mahrend er zugleich als Referendar am Landgericht arbeitete, fich für feine Doctorpromotion porzubereiten und bann gleichfalls feine Laufbahn als Docent zu beginnen. Gine icone Beit verlebten wir hier mit einander in enafter täglicher Bemeinschaft und burch bas Streben nach gleichen Bielen ver-In einem Rreife gleichgestimmter Freunde, bem auch er fich anichloß, und in einem eben fo angenehmen als anregenden Familienvertehr, ber fich uns beiben eröffnet hatte, fühlte fich Niebuhr fehr gludlich und fprach dies wiederholt in feinen Briefen an Beibel aus. Diefer hatte fein Berhältniß ju bem Fürften Ratafagi in Athen bereits gelöft und bachte an die Rudfehr in die Beimath, hatte auch die Absicht geäußert, fich barauf an einer beutschen Universität niebergulaffen. Riebuhr suchte ihn zu bestimmen, daß er sich uns zugeselle, und ichilderte ihm mit Warme, nicht blos die Annehmlichkeiten unferes Sallenfer Lebens, fondern hob auch die Bortheile hervor, Die gerade diese Universität ihm, wenn er die akademische Laufbahn beträte, bieten murbe. Dagegen glaubte er ben von Beibel gemachten Borichlag gur gemeinfamen Berausgabe einer Beitschrift ablehnen ju muffen, bis fie beibe festeren Boben unter

ben Rußen gewonnen hatten. Allmälich nahmen Riebuhr's eigene Plane eine andere Richtung, und es reifte in ihm ber Entschluß, die Universität zu verlaffen und zur Regierung überjugeben. Dehrere Umftande wirften hierbei gufammen. Ginmal war ihm ber Stoff feiner ichon gang ausgearbeiteten Differtation burch eine eben ericbienene Schrift eines hiefigen Brofeffors, ber die gleichen Resultate erzielt hatte, vorweg genom= Dann ging ihm ju Unfang bes neuen Jahres burch Rumohr's Bermittelung vom Minifterium bes Innern ber Auftrag zu, ein italienisches Wert über "Bafferrecht" zu über= fegen. Der Begenftand reigte ibn, und er glaubte, bag ein fo früh gegebener Auftrag ihn fpater auf ber in's Auge gefaften Laufbahn förbern merbe. Seine Mussichten für bieje burften ihm um jo gunftiger ericheinen, als ber bamalige Kronpring ihm von jeher, als bem Cohne feines Baters, ein besonderes Boblwollen gezeigt und ihn noch fürzlich bei einem Befuche in Salle ju fich befohlen und, wie immer, fehr gnabig behandelt hatte. Endlich batten verschiedene versönliche Reibungen ihm ben Berfehr mit gemiffen Universitätsfreisen verleibet, eine Mb= neigung, bie er, vermöge feiner leibenschaftlichen Ratur, balb auf ben gangen Stand übertrug. 3ch habe biefe Benbung in feinem Befchick von Anfang an auf's tieffte bedauert und bin auch heute noch ber leberzeugung, nicht nur, bag er als Lehrer und Forscher, namentlich auf historischem Gebiet, Borgügliches geleistet, sondern auch, daß er felbft in der ftillen Arbeit eines Belehrten größere, innere Befriedigung gefunden haben murbe. als feine fpatere Laufbahn ihm brachte. Ginftweilen blieb er jedoch, trop der veränderten Plane, noch in Salle, arbeitete an ber ihm aufgetragenen Ueberfetung und bereitete fich, nachbem er die Stellung beim Bericht aufgegeben, für ben Uebergang gur Regierung por.

Im April überraschte uns ein Brief von Rose, ich meine aus Augsburg. Er sei auf der Seinreise nach Lübeck begriffen, könne aber wegen Mangels an Geld nicht weiter, wir möchten ihm aushelsen. Niebuhr schiedte ihm das Nöthige, und einige

Tage fpater traf Rofe bei uns in Salle ein, forperlich vielleicht etwas angegriffen, fonft unverandert, beiteren, leichten Ginnes und, trot ber icon erfahrenen Enttäuschungen, feiner Butunft fest vertrauend. Ich febe noch feine hellen Augen, Die fo frohlich um fich blickten, als hatte feine Roth ber Erbe ihn je be-Und boch hatte er schon lange unter immer wiederfehrenden Beldverlegenheiten und zeitweilig unter wirklichen Entbehrungen gelebt. In Bafel maren ihm, wie Scharer1) er= gahlt, Die Collegien offenbar Nebenfache gemefen, Sauptfache Die Benutung ber reichen Bibliothet gu feinen Brivatitubien. Er hörte gwar "aus fprachlichen Grunden" bei be Wette bie Corintherbriefe, vertiefte fich aber baneben in Spinoga u. f. m., perfehrte viel mit bem "empirifchen Philosophen" Frie brich Rifder, mit jungen Rünftlern und alteren Stubenten. Erwerbs megen ichrieb er "Lübiche Sagen" für bas Morgenblatt und einen "Führer burch Bafel". Tief erschütterte ihn ber Tob feiner Mutter, welcher in biefe Beit fiel. Rachbem er bann Oftern 1839 ein Bandchen Gebichte hatte erscheinen laffen, war im Mai fein "Berfuch einer burch historische Entwicklung erworbenen Philosophie" brudfertig, in welchem er nach Schärer's Worten "von feinem philosophischen Standpunct ichon völlig Besit ergriffen hatte". Er "versprach sich", wie er an Mantels ichrieb, "Alles von benifelben", fonnte aber feinen Berleger bafür finden. Bon Bafel mar er gur Fortfetung feiner Studien im Berbft 1839 nach München gegangen und hier, wie Beibel fagt, "bald ber Mittelpuntt eines geiftig angeregten Rreifes von jungen Rünftlern und Belehrten geworben". Er hatte von bier aus die erfte Salfte feiner "Ertenntnifmeife des Absoluten" an die Tübinger Fakultät gefandt und fich bamit die philosophische Doctorwürde erworben. Indeß mahnte ber Bater gur Rudfehr nach Lubed, und feinem Drangen folgend und ohne bie Mittel, fein Leben in München fortzuseten.

<sup>1)</sup> Johann Anton Ferdinand Röfe aus Lübed. Eine Lebensflizze von Dr. Emanuel Schärer. Zeitschr. f. Philosophie u. philosoph. Kritik. Neue Folge. Band 78. Seft 1. Salle 1881. S. 34—70.

hatte er die Heimreise angetreten. Ich habe ihn seit jenen Tagen in Salle nicht wiedergesehen.

Benige Bochen fpater trat unvermuthet eines Morgens Beibel bei mir ein, gleichfalls auf ber Beimreife nach Lubed begriffen. Das mar eine große Freude. Er mar noch gang ber alte, marm, berglich, offen, wie in ben Lübeder Tagen. Auf unfere Bitte entichlof er fich, noch etwas zu bleiben. Satten wir boch fo viel mit einander zu bereben, Bergangenes und Bufunftiges. Die Bufunft lag nicht wolfenlos vor ihm. brachte eine Sammlung Bebichte mit, aus benen er in Lübed ein neues Bandchen zusammenstellen wollte, nachbem bas erfte Manuscript vor einem Jahre in ben Alammen aufgegangen war, "wahrscheinlich zu meinem Blüd", wie er felbit bemerkte. Gine bestimmte Lebensstellung permochte er noch nicht ins Muge zu faffen. Jebenfalls aber war es fein Bunich, noch einmal auf eine Universität gurudgutebren und feine philologischen Studien zu einem gemiffen Abichluß zu bringen. Co lag ber Bebante nahe, ju uns nach Salle ju tommen, und wir ichieben von einander mit ber ficheren Soffnung, uns im Berbft bier wiederzuseben. Ueber sein Berhaltniß zu Cacilien fprach er gegen mich jest zum erften Dale fich aus. Dehr als fechs Sabre waren vergangen, feitbem bie Liebe in beiber Bergen fich entzündet hatte. Und was konnte er nach fo langer Zeit ihr Richts, als ungewiffe Soffnungen. Diefer Gebanke qualte ihn und marf feinen Schatten auf bas bevorftebenbe Bieberfehen.



n bie Zeit von Geibel's Seimtehr nach Lübeck fiel ber Tob Friedrich Wilhelm bes Oritten. Das erste Auftreten bes neuen Königs erweckte allgemeine Begeisterung, und ber frische Hauch eines erwachenden politischen Lebens ging durch ganz Deutschland. Auch Geibel wurde von ihm lebehaft berührt.

"Bald aber", schreibt er in seinen Aufzeichnungen, "erhielt mein Leben etwas Gedrückes. Die Hoffnung, auf einer Universität weiter studiren zu können, zerschlägt sich; zu einer Anstellung ist vor der Hand keine Aussicht; das Verhältniß zu Säctlien wird unter diesen Umständen peinsich. Zweisel am Veruse zum Velchren, wie zum Dichter. Mühfam phisologisch sortgearbeitet. Beginn der spanischen Studien. Im August erscheinen die Gedichte. — Sehr tröstlicher Umgang mit Frau Rölting und ihrem ganzen Hause. Fast täglich Abends auf eine Stunde nach Krempelsdorf. Sier tritt das Romantische wieder mächtig an mich heran, besonders durch Eichend orff's Lieder und Novellen. Doch war ich in Athen seit genug geworden, um mich nicht davon überwältigen zu lassen. — Auch Röse privatisirt, nach den romanhaftesten Fahrten, in Lübeck, um sich auf ein pbisolophisches Docknerntenthum vorzubereiten.")

<sup>1)</sup> Gabert (a. a. D. S. 78) ist über Beibel's Stellung in seiner Baterstadt nach ber Rückehr aus Griechenland durch irrige Berichte getäuscht worden. Rie hat Geibel "Scheels und Schmässucht ehemaliger Schulkameraden und Studiengenossen" erfahren. Ich habe den damaligen Berhältnissen und Bersonen nache genug gestanden, um dies mit Entsschehreit aussprechen zu können, und heute noch von anderen Zeugen jener Tage eine Bestätigung bessen zu hohre.

Bei Beibel's Rudfehr mar Rofe allerdings nicht bort. fondern hatte fich zur Rräftigung feiner Gefundheit nach bein naben Ditfeebabe Scharbeut begeben. Babrend Beibel in Briechenland weilte, icheint ber briefliche Berkehr zwischen beiben geruht zu haben. Wenigstens finden fich unter Beibel's Bavieren feine Briefe von Rofe aus biefer Zeit. In Scharbeut fuchte Beibel jest ben Freund auf, und biefer ichreibt von bort am 8. Juli an Mantels: "Geibel war hier bei mir, mar gang ber alte, aber auch gang ber alte. Er ift einmal ber Kern meiner Jugend. Wie konnte ein Menich ohne häufige freundliche Jugenderinnerungen ein rechter Menich fein: mas bleibt mir von meiner Jugend ohne ihn; wie kann ich an fie ohne an ihn benten? Wir haben zwei herrliche Tage verlebt. Michaelis geht er nach Berlin auf ein Jahr; bann fabelt er von Spanien". Storm, welcher bamals in Riel ftubirte, ichreibt mir, er habe Roje in feinem Baterhaufe in Lübeck "Bon einem alteren Berrn, ben er bergeit in feinem Bimmer empfing, fagte er mir, es fei ein Profesfor, ber ibm wegen einer von ihm edirten philosophischen Schrift feinen Bejuch abgestattet habe. - Roch in bemfelben Sommer tam er ju mir nach Riel und las mir und ben Brüdern Theodor und Tocho Mommien in bem jest verschwundenen Gaulenhäuschen im Balbe hinter ber Babeanstalt fein Marchen: "Das Connentind" vor, bas er bamale gwijchen ernften Stubien voll= endet hatte. 3ch hore es noch, wie er beim fanften Raufchen ber Baldwipfel braufen in feiner feierlichen Beife anhub: "Sans Ribelbum, ber luftige Mufikant, ging burch ein Seitenthal bes Böhmerwalbes ruftig vorwarts. "1) - Epater habe ich Rose, unseren Magister Banft, nicht wiedergesehen."

Geibel nennt unter ben Perfonlichkeiten, mit welchen er in biefer Zeit in Berbindung trat: "Louis Pape", mit bem Zusate: "Der luftige Mufikant. Seine Lieber und Sympho-

<sup>1)</sup> Storm, Gefammelte Schriften. Banb 8. "Die neuen Fiedellieder." S. 3-6.

nien." 3ch entfinne mich biefes Mannes, welcher auf ber Schule mein Lehrer war, noch fehr wohl. Er galt für einen tüchtigen Mufifer, und ich habe von ihm ben Gindrud einer genialen, ernsten, ja etwas ichwermuthigen Ratur behalten. Db es mahr ift, bag er aus Wibermillen gegen bas Sahren - es mag wohl auch aus Mangel an Mitteln geschehen fein - 3u Fuß nach Baris gewandert und, wie Andere erzählen, bann nach nur vierzehntägigem Aufenthalt Baris wieber verlaffen - habe, um nach Lübed gurudgutehren, mage ich nicht zu entscheiben. Aber bas ift burch glaubmurbige Beugen festgestellt, bag er ein bis jum Baroden eigenthumlicher Conberling mar, ber es nie lange in ber Entfernung von Lübed aushalten fonnte. marts an periciebenen Orten mohl aufgenommen, vom Großherzog von Oldenburg zu seinem Sofcomponisten ernannt, tehrte er, auch nachdem feine wiederholt mit Erfola aufgeführten, von Menbelssohn ehrend anerkannten Symphonien, jo wie Die Meisterichaft, mit welcher er bas Cello fpielte, ihm einen Ruf in der Rünftlerwelt verschafft hatten, boch immer wieder nach Lübect in Die bescheibene Stellung eines Mufiters ber erften Claffe gurud. Er ift nun bereits feit vielen Sahren tobt, mabrend fein jungerer Bruber, Bilbelm, ein ausgezeichneter Biolinist und beliebter und um bas häusliche musikalische Leben in Lübeck hochverdienter Mufiklehrer, erst vor menigen Jahren (1881) geftorben ift.

Die Entstehung ber Geibel'schen "Romanze zum Lobe ber Frau Musica", welche Gäbert irrthümlich in das Jahr 1836 verlegt, ist mir von unterrichteter Seite folgendermaßen erzähft. Der Musikbirector Hermann in Lübed hatte sich in einer Gesellschaft anheisschie gemacht, binnen vier Wochen eine bestimmte Synnyhonie von Beethoven — muthmaßlich die neunte, welche nach Ausweis der "Lübeckschen Anzeigen" Sonnabend den 19. December 1840 in dem dritten Abonnenents-Concerte des Winters als letzte Nummer zur Aufsührung kan, — einzustudiren und diese Ausgabe mit Erfolg gelöst. Nach der Aufsührung fand sich eine fröhliche Gesellschaft, darunter

auch Beibel, im Rathsteller zusammen, in welcher Louis Bave fich besonders burch feine Luftigfeit hervorthat und fo ber Bormurf zu bem Bebichte murbe. Gine Bestätigung biefer Mittheilung habe ich nachträglich in bein Briefe eines mir befreundeten Beugen jener Tage empfangen. Er fcbreibt mir, baß ihm vor einiger Beit ein vergilbtes Blatt in bie Banbe gefallen fei, auf welchem er bas Lieb: "Ein luft'ger Mufikante" 2c. nach Beibel's eigenem Dictate niedergeschrieben habe. Er hatte bas Lieb von ihm zuerft bei feiner Schwefter Johanna Michelsen gehört und war mit allen Unwesenden ber Meinung gemefen, bag es in bem Augenblicke entstanden fei, bis er im Rölting'ichen Saufe erfuhr, bag er es bort ichon früher gefungen habe. Muf feine Frage batte bann Beibel erwiebert, baß er bas Lied eigentlich, weber bei Dichelfen's, noch bei Rölting's zuerft gefungen habe, fonbern an jenem Connabend, an welchem er mit Bermann und ben anderen Mufifern und Musikfreunden nach bem Concerte im Rathemeinkeller gufamm= mengewesen sei, und Louis Pave sich in so munterer Laune befunden habe. "Ich bat ihn", erzählt der Freund weiter, "daß er mir bas mit fo großem Beifall aufgenommene und bereits von ihm felbit mit einzelnen Abweichungen und Berbefferungen gefungene Lieb, fo wie er es gefungen muniche, bictiren moge, und ichrieb bie Borte, wie er fie mir parlando vorfang, in fliegender Gile nieber. Mit den letten Worten bes Liebes: "Und wir, wir trinten mit ibm; wer weiß, wie bas gefchah" ift ber Raum ber Borberfeite bes Blattes gefüllt; aber ein Strich rechts unten weift bin auf die Rudfeite. Rach meiner Erinnerung machte Beibel nach jenen letten Borten eine Sandbewegung, wie er ju thun pflegte, wenn er feinem Bruber Ronrad ein Zeichen gab, bag er noch weiter fpielen follte, worauf ich bas Blatt eilends wandte und auf ber Rückseite unter Ladjen fchrieb, wie er mir in die Feber dictirte:

"Und daß ihr diefes Liebchen könnt singen nach Belieben, Sab ich es Abends späte mit Kaffee aufgeschrieben, Ich — — — — — ; wer weiß, wie das geschah" ic. Ich hatte nämlich, um die did geworbene Dinte flüffiger zu machen, etwas viel schwarzen Kaffee hinzugethan".

"Das Lied selbst lautet in der von Geibel dictirten Kassung, die von dem Text mancher Commersbücher sich in mehreren Ausdrücken und Bendungen unterscheidet:

"Ein lust'ger Musstante spazierte am Ril O tempora, o mores! Da froch aus dem Basser ein großer Crocobil, O tempora, o mores!

Der wollt' ihn gar verschlingen; wer weiß, wie das geschah! Inchheitassa, tempo-tempora! Gelobet seift du jederzeit, Krau Musica!

Da nahm ber Mufitante seine alte Geigen Und that mit feinem Bogen fein barüber streichen: Andante, dulce, presto! wer weiß wie bas geschah! zc.

Der Crocodil der tanzte im Kreise herum, Und tanzte sieben alte Pyramiden um, Und die sind lange wacklicht; wer weiß, wie das geschah! 2c.

Und als die Pyramiben das Teufelsviech erschlagen, Da ging er hin in's Birthshaus und sorgt für seinen Magen; Totagerwein, Burgunderwein, wer weiß, wie das geschah! 2c.

'Ne Musikantenkehle, die ist wie ein Loch, Und hat er noch nicht ausgehört, so trinket er noch: Und wir, wir trinken mit ihm; wer weiß, wie das geschah! 2c.

"Statt "da ging er hin in's Wirthshaus" sang Geibel auch: "da ging er in den Keller". Bei: "Juchheirassa" legte er den Hauptton auf die erste Sylbe; das "tempo-tempora"! sang er mit gedämpfter Stimme und setzte dann stark ein mit: "Gelobet seist du" 2e."

Geibel hatte eine weiche, klangvolle Barytonstinune und jang, wenn auch ungeschult und stets ohne Noten, einsache, poessevolle Weisen mit entzückendem Ausbruck. Mein alter Freund, Pastor Luger, einer der wenigen noch Ueberlebenden aus jener Zeit, der namentlich in der ersten Hälfte der vierziger Jahre viel mit Geibel verkehrte, schreibt mir, daß, wenn er der Abende, gedenke, an denen dieser das: "D komm zu

mir, wenn burch bie Racht" fang, ober bas: "Beit, weit aus ferner Beit, Mus gruner Jugendwildniß", ober bann wieber: "In einem fühlen Grunde" und "Borft Du nicht bie Baume raufchen", ober "Leife gieht burch mein Gemuth" und "Auf Flügeln bes Befanges" und beral, ibn beute noch in ber Erinnerung eine folche Wehmuth und Sehnfucht überkomme, bak er die Thranen in feinem Ange nicht gurudhalten tonne. Mit Borliebe fang Beibel Dielobien von Frang Rugler und Bermann Dunter,1) bie er urfprünglich von biefen felbit erlernt haben niochte. Saufig erging er fich mit feinem Bruber Ronrad in poetijd-mufitalischen Improvifationen. Beibel fühlte fich besonders zum Impropisiren aufgelegt, wenn Konrad babei mar, ber feine Bedanken gleichsam errieth und jedem Winte auf's Bereitwilligfte, mit, fo gu fagen, inftinctiver Un= empfindung, entgegentam. Ginen unericopflichen Stoff gu folden Improvisationen lieferten die Jugenderlebniffe der Brüber. Nicht felten machten fie fich auch ben Scherz, eine Rummer ber "Lübedischen Anzeigen" mufikalisch vorzutragen, fielen babei aus einer Melobie in die andere, zuweilen recitativisch, bann pathetifcharienartig, und Sanger und Begleiter immer im beften Ginvernehmen.

Bleichfalls nach Ausweis der "Lübeckischen Anzeigen" waren kurz vor jener Aufführung der neunten Symphonie in zwei Concerten zwei Symphonien von Louis Pape aufgeführt, nämlich in dem von L. Pape selbst gegebenen am 7. November Symphonie A, und in dem zum Besten einer bedürftigen Musisterwittwe gegebenen am 12. December seine Kymphonie militaire." Außerdem ward im Concert am 7. November eine bald hernach durch die Kaibel'sche Musikhandlung herausgegebene Composition des Geibel'schen Liedes "Schnsucht" von Louis Pape durch einen beliebten Tenoristen

<sup>1)</sup> Sermann Dunter mar ber jüngfte Bruber ber Frau Conful Rolting. Seine Liebercompositionen wurden im Rölting'ichen Saufe viel gesungen.

gefungen. Auf biefe Aufführungen beziehen sich offenbar Beibel's Borte.

Dit beiben Brübern Bave traf Beibel im Rölting'iden Saufe öftere gufammen, in welchem fich ber Mufikoirector Bermann und andere tüchtige Künftler von Zeit zu Zeit zum Quartettiviel einfanden. Beibel horte - hauptfach= lich ber Anrequing wegen - gern Musik; boch burfte es Much Ronrad Beibel ftand ben nicht zu viel werben. Brübern, icon feines Berufes megen, nabe. Bilhelm Bape ift eine Zeit lang, namentlich im Contrapuncte, fein Lehrer gemejen. In einem Briefe vom October 1841 ichreibt er an feinen Bruder Emanuel nach Efcheberg: "Ginen befonberen Gruß bringe ich Dir von meinem (Wilhelm) Pave." Und in einem fpateren Briefe aus bemfelben Jahre heißt es: "Den Pape'ichen Marich zum Roberich" (hier ift ohne Zweifel Louis Pape gemeint) "habe ich gehört; er will ihn aber noch änbern."

In bent Rölting'ichen Saufe, beffen geistig anregender und wohlthuender Ginwirfung Bei bel fich ftets mit tiefem Dantaefühl erinnerte, verfehrten um jene Beit und ftanben mit Beibel in enger Berührung unfer gemeinsamer Schulfreund, Paftor - bamals Candidat - Luger, bem ich auch bie folgenden Mittheilungen verdanke; ferner Wilhelm Dantels, welcher, Anfangs Sauslehrer bei Professor Deede, bann 1845 als Bulfelehrer, 1847 als Collaborator und 1853 als Professor am Catharineum angestellt, 1848 bie Tochter bes Saufes als Gattin beimführte: ber befannte Daler Julius Dilbe aus Samburg, ber, nachdem er die fünftlerische Ausschmüdung bes Rölting'ichen Sauses vollendet, feit 1838 in bemfelben feinen bleibenden Wohnfit nahm und allmälich in Lübed, als feiner zweiten Baterstadt, einen feinen vielfeitigen Renntniffen und Rähiafeiten entsprechenden, immer mehr fich erweiternden Birfungefreis gewann; ber Licentiat Unton Lowe, gleichfalls aus Samburg, welcher, ber Familie ichon von borther befannt, bis 1842, wo er nach Samburg gurudtehrte, die Tochter unter-

richtete. Er mar nach Luger's Schilberung, bei unscheinbarem Meußeren, voll inneren Lebens, tenntnifreich, geiftvoll und, namentlich in vertrauteren Rreifen, von fprudelndem Bumor und in feinen Jinprovisationen Geibel ebenbürtig. Much nach feiner Rückfehr nach Samburg, fam er von Zeit zu Zeit nach Lübed. Un Beibel's Polterabend, ber im Rölting'ichen Saufe gu Rrempelsborf gefeiert murbe, floffen ihm bei Tische, nachdem er bie anfangliche Scheu, in einer fo gablreichen Berfammlung bas Bort zu nehmen, überwunden hatte, bie humorvollften Berfe, wie fie ber Augenblid gab, über bie Lippen. Beibel liebte es, bismeilen mit bem einen, ober bem anderen biefer Benoffen, auch mit feinen Brubern Rarl und Konrad "in bie Tiefe" (bes Rathsweinkellers) zu fteigen und im beimlichen Winkel ber Rofe bei einem Glafe Rheinweins ober Schaummeins fröhlich zu fein.1) "Aus folchen gelegentlichen Bufammenkunften," fchreibt mir Luger, "junachft von Gliebern und Freunden bes Rölting'ichen Saufes, benen fich bald einige Beiftesverwandte anschloffen, entstand in ber erften Balfte ber vierziger Jahre eine "Ritterichaft ber Rofe", beren Benoffen in heiterer Befelligkeit verkehrten und von Beit gu Beit "in bie Tiefe" ftiegen, um ihrer königlichen Berrin, ber Rofe, in Dichtung, Bild und Befang ju bulbigen und ihres Urdufts froh ju werben. Diefer Berbindung nahm Beibel, einer ihrer Sauptstifter, fo lange und fo oft er in Lübed weilte, ben lebenbigften und ben thätigften Untheil, burch beitere Improvifationen, wie burch Mittheilungen aus feinen neu entstandenen Dichtungen Die Benoffen erfreuend. Richt wenige feiner Bedichte hat er in diejem Rreife zuerft vorgetragen. Der Berein bauerte, bas Beheininif ber Rose treu bemahrend, burch eine Reihe von Sahren fort, auch als Beibel, nach München übergesiedelt, feine Baterftadt nur bin und wieder befuchte. In ben letten Sahr= gehnten hat ber Tob die Reihen ber Mitalieder mehr und mehr

<sup>1)</sup> S. Emanuel Geibel's Briefe an Karl Freiherrn von der Matsburg und Mitglieder seiner Familie. Herausgegeben von Albert Dunder. Berlin 1885. S. 47—48.

gelichtet, und die wenigen noch Uebriggeblieben sind nur noch burch die gemeinsame Erinnerung an eine schöne Vergangenheit unter einander verbunden. "1)

Die Aufzeichnungen biefes ersten Jahres, welches Geibel wieder in der Heimath verlebte, ichließen mit einem traurigen Mißtlang. "Im December Bruch mit Wattenbach's. Schwere Tage."

Dann folgt Leid im Hause. "Gegen Oftern stirbt nach furzer Krankheit meine Mutter. Zeit tiefer Trauer."

So ergriff er, "um wegzukonunen," gern die Einladung des Hern von der Malsburg, dem er im Herbit bei Heinhe's in Niendorf begegnet war, nach Sicheberg, "angeblich, um die von seinem Bruder, dem Calderon-Neberseher, Ernst Otto von der Malsburg hinterlassene spanische Bibliothek zu ordnen." Um Pfingsten 1841 traf er dort ein.

"Eine Zeit sorgloser Ruhe und poötischer Befruchtung" nennt Geibel die hier verlebten Tage. "Die Zeitstimmen", politisch gefärbte Gedichte. Das Trauerspiel: "König Roberich"; erste Einwirkung von Shakespeare, noch unklar und verkehrt."

Sin volles Jahr blieb er in Sicheberg, ein Jahr, bessen er bis an sein Lebensenbe mit bankerfülltem Herzen gedachte. Die "spanischen Studien" führten ihn im April 1842 nach Marburg zu B. A. Huber, "um spanische Romanzen-Texte abzuschreiben. Begegnung mit Vilmar."

"Nach frohen Pfinsttagen in Sicheberg, zurud nach Lübed über Hander, furz nach bem großen Brande. Ueberwältigender Sindruck ber großen Trümmerstätte."

"Sehr erfrischt zurückgefehrt und zum letten Male im elterlichen Saufe gewohnt. Das Fensterzimmer im 3wischenstock, links von der Hausthür." — — — — — —

<sup>1)</sup> Außer Geibel mar auch fein atterer Bruber Karl ein hervorragenbes Mitglied ber Rofe, "ber ftarte Bruber, beffen Wort begeifternd uns wie Bein getrant." ("Am Hunegrabe" Sommer 1869. Gef. Berte, Banb IV. S. 44 - 45.)

"Reiche lyrische Production. "Lieber eines sahrenden Schülers." — "Wenn sich zwei Herzen scheiden." — "Rührt nicht daran." — "Minnelied." Bollendung der spanischen Romanzen. Dazwischen immer wieder auf griechische und römische Dichter zurückgekehrt."

"Da es Herbst wird, erwacht die Schnsucht nach einem Wirkungsfreis und bestimmter Thätigkeit, oder doch nach weniger beklommenen Berbaltniffen auf's Reue."

"Rurger Ausflug nach Berlin."

"Unterhandlungen mit Syndicus Sieveting in Hamburg inber eine freiere Stellung als Erzieher."

"Um Weihnachten erhalte ich durch Rumohr die Nachricht, daß der König von Preußen (Friedrich Wilhelm IV.) mir ein Sahrgehalt von 300 Thalern ausgesetzt. Freude des Baters."

"31 Oftern 1843 erscheinen die "spanischen Bolkslieber" und die zweite, wesentlich vermehrte Ausgabe der Gedichte; die ersteren Freiligrath gewidmet, der mich bewegt, für den nächsten Sommer anstatt Bonn St. Goar zum Aufenthalt zu wählen."

Zunächst aber ging er nach Bonn, wo er "bei Kinkel's Hochzeit mit Johanna Matthieux als Trauzeuge fungirt neben Zacob Burkhard aus Basel. Der Verkehr mit Bonn und besonders mit Kinkel und seinem Studentens und Poëtenskreise und dem mir von Uthen her werthen Brandis'schen Chepaar wird den Sommer über fortgesett."

"Einrichtung in St. Goar. Freiligrath. Täglicher Umgang mit ihm; gemeinschaftlicher Tisch bei ihm, ben seine Frau und seine Schwägerin, Marie Melos, beforgen. Er ift ein treuer, herzlicher, hochbegabter Mensch." — —

"Vielsache Ausslüge und Wanderungen, den Rhein hinauf und hinunter — — am häufigsten nach Oberwesel. Der "goldene Afropfenzieher."

"Reiche Production: "Von des Kaisers Bart." — "Im Grafenschlosse." — "Weiben." — "Im Serbste." — "Muth." — "Belt und Sinsamkeit." — "Der Sinsiedler." — "Ich habe wohl in jungen Tagen." — "Sanssouci."

"Häufige Beluche Lorüberfahrender, die kürzer oder länger anhalten, unter ihnen Justinus Kerner, Kinkel's, Kanzler Müller aus Weimar, Häring, Auerbach, endlich Hoffmann von Fallersleben. Die Begegnung mit dem Letteren wirkt stark bei Freiligrath nach. Doch ist unser persfönliches Verhältniß, weder jett, noch später, eine längere Zeit des Schweigens abgerechnet, dadurch getrübt worden."

"Juftinus Kerner hatte mich jum Herbst eingelaben und mahnte mich nun brieflich. Ende August von St. Goar abgereist. Freiligrath begleitete mich nach Bacherach, wo wir, nachdem wir die Wernerstirche besucht, in einer düsteren Schenfitube Balet tranken. Dann nach Nord und Süb auseinandergebampft, um uns nicht wiederzusehen."

Uleber ben Besuch in Weinsberg und ben baran sich schließenben Ausenthalt in Stuttgart enthalten Geibel's Auszeichnungen nur die Angabe des Ortes und der Zeit. I) In Weinsberg traf er wieder mit Röse zusammen, der von Stuttgart auf einige Tage herüberkant. Er war in Lübeck geblieben, als Geibel nach Sicheberg ging, schrieb ihm aber ichon im Juni dortsin, daß er im Herbste nach Berlin zu kommen hosse, wo sein Bruder Fritz eine Buchhandlung besah, um seine Philosophie "als Heilund des Bewustkseins" zu beginnen. "Sie gährt und wird in mir, daß sie mich sprengen möchte" — "Dein Vater ist mit meinem Absoluten" — bie "Er-

<sup>1)</sup> S. Emanuel Beibel's Briefe an Karl Freiherrn von ber Maisburg u. f. w. S. 66-76.

kenntnißweise des Absoluten," war inzwischen in Basel erschienen — sehr zufrieden, was mich recht innerlichst freut."

Inbek hatten Rofe's Boffnungen, fich in Berlin eine Stellung an ber Universität zu gründen, nicht erfüllt; eben so wenig war es ihm gelungen, burch eine andere Thatigkeit, Privat= ftunden u. f. m. fich die Mittel für ein langeres Bleiben bort ju perichaffen. Go hatte er fich, mit Empfehlungen verfeben. im Mai 1842 nach Stuttgart gewandt. Auch hier suchte er trot mancher Anerkennung, Die ihm von "hochgestellten Männern" 311 Theil mard, lange pergeblich nach einem festen Boben für feine Eriftenz. Endlich alaubte er ihn gefunden zu haben. übernahm die Redaction eines im Berlage von Sallberger ericheinenden Bolfstalenbers "ber Bilger burch bie Belt," in ber supersichtlichen Soffnung, baß biefer ibn, "obne feine Rrafte gang gu abforbiren, unter gunächft unentgeltlicher Bulfe feiner Freunde ficher ftellen werbe." Sein bleibendes Biel fei, idreibt er am Schluffe bes Jahres an Beibel, einmal als Professor ber Philosophie zu bociren; ohne Bermogen konne er es jedoch nur auf einem Umwege erreichen. Dringend bittet er ben Freund zu ibm nach Stuttaart zu kommen. Und als Diefer ihm bagu Aussicht macht, antwortet er fofort: "Ronnte bie gange Racht nicht ichlafen vor Planemachen, als Du mir geschrieben hattest: "ich tomme vielleicht." Wie lieb mir's ware, bavon weiter fein Wort, als baß mir zu einem ruhigen Glud hier weiter nichts fehlt, als fo ein Stud Bergangenheit, fo ein Freund von Antonius Banft, nicht von Beren Dr. Rofe. Denn hier ift eine Atmosphäre, wo ich nich gang geben tann, wie ich bin, und weiter will ich nichts, und bas, meine ich, mußte auch Deine Atmosphäre fein." Aber ichon einige Wochen fpater ichreibt er gang hoffnungelos: "3ch will mich freuen, wenn ich das Geld für den Ralender beigetrieben habe, und noch einen Sahraang behalte ich keinesfalls die Redaction. -- Mein Bater hat Dir ja wohl erzählt von meinen Bemühungen, mich als Privatdocent etabliren zu können, und wie ich endlich ein Erziehungs : Institut habe errichten wollen, Compagnon, Haus, Gelb und wer weiß was sonst schon hatte, da kam ein Strich durch die Rechnung — Sept will ich nichts mehr, als mir ein Winkelchen, einerlei wo, suchen, wo ich meine spruchzeiß Philosophie niederschreiben kann, so weit wird wohl gerade mein Geld und Leben ausreichen." Und dann wieder im Mai: "Sigeht bunt, recht bunt mit mir durchs Leben, und erst jeht bin ich wieder 14 Tage krank gewesen, aber — der alte Wanst bin ich dennoch und bei vielem Pech hier muß ich doch gestehen, daß ich in meinem ganzen übrigen Leben nicht so oft luftig gewesen bin, als in dem Einen Jahr hier im Schwabensand."

Er hatte auf der Reise von Berlin nach Stuttgart Justinus Kerner besucht, und dieser ihn herzlichst zum Wiederkommen eingeladen. So säumte er denn nicht, sobald er hörte, daß Geibel in Weinsberg sei, von dieser Sinkadung Gebrauch zu machen. "Der Helbronner Herbst" schrieder, "ist der fröhlichste und fardigste weit und breit im Land." Geibel sand den Freund frischer und gesunder, als er ihn in Lübeck verlassen hatte, und versprach, ihm binnen Kurzem nach Stuttgart zu solgen. Köse hatte ihm hier eine behaglich eingerichtete, frei und ländlich gelegene Wohnung gemiethet und wußte ihn die gegen Ende des Winters seit zu halten, viel länger, als ursprünglich seine Absicht gewesen war.

Mit Geibel hatte ich, seit wir uns vor vier Sahren in Halle getrennt, keine Briefe gewechselt. Auch sein brieflicher Berkehr mit Niebuhr scheint während dieser Zeit geruht zu haben. Niebuhr hatte im Frühling 1841 seinen Uebergang zur Regierung in Merseburg bewirkt. Bei der Nähe der beiben Städte blieben wir in persönlicher Berbindung. Gin oder das andere Mal suchte ich ihn in Merseburg auf; öfter kam er auf einen Tag zu uns nach Halle herüber, so beispielsweise zur Feier meiner Berlobung im Februar 1842. Häusiger noch wurden seine Besuche im solgenden Jahre, nachdem seine süngere Schwester, Lucie, sich in Halle mit dem Asie, nachdem seine süngere Schwester, Lucie, sich in Halle mit dem Asies. Auch meine Braut und ich verkehrten in dem Haufe des jungen Ehepaars. Die

liebenswürdige zarte Frau starb bald nach der Geburt des ersten Kindes. Geibel's dichterische Erfolge hatten Nieduhr, wie ich, mit lebhafter Theilnahme begleitet. Da Nieduhr durch Classen in ununterbrochener Berbindung mit Lübeck geblieden war, so wurde ich durch ihn auch über den äußeren Lebensgang unseres gemeinschaftlichen Freundes in Kenntniß erhalten. Doch hatte ich nach St. Goar nichts von ihm gehört.

So war es mir eine freudige Ueberrafdung, als er in ben letten Tagen bes Februars 1844 eines Nachmittags in mein Zimmer trat. Bieles hatte er erreicht in ben vier Jahren, Die mir uns nicht gesehen hatten. Damals noch ungenannt. war er jett ein gefeierter Dichter. Die britte, permehrte Auflage feiner Gebichte murbe vorbereitet; fein Trauerfpiel "Könia Roberich" war bei Cotta gebruckt und follte bemnächst ericheinen. Auch feine außere Lage mar burch bas von Friedrich Wilhelm IV. ihm ausgesette Sahresgehalt gesicherter geworben. Dennoch fand ich ben Freund nicht beiter gestimmt. Stuttgarter Leben mit feiner gwar glangenben, aber gerftreuenben Befelligfeit hatte ihm menig Befriedigung gewährt. Mus bem, was er mir mittheilte, find mir besonders die Beziehungen jum Oberft von Radowit, ber bamals Breufifcher Gefandter in Karlsrube mar, und ben er bort aufgefucht hatte, im Bebacht= niß geblieben. Er fehnte fich, wie er mir fagte, nach einem bestimmten Wirkungsfreis und wollte suchen einen folchen in Berlin zu finden. In feinen Aufzeichnungen bemerkt er, daß feine zunächst auf die Bibliothet, ober bas Theater bort gerichteten Soffnungen vergeblich maren. "Das unter ber Sand an mich gelangte Anerbieten einer Journalistenstellung (um für Die Regierung ju ichreiben) bestimmt gurudigemiefen." Er gebenft einer Andiens beim Konige: ber verfonlichen Bekanntichaft mit Braf Strachwis, fowie einer Begegnung mit Menbelsfohn. "Erster Bedanke einer gemeinschaftlichen Over." Auf eine "offenbar officiofe Ginlabuna" von Scholl ging er nach Beimar, mobnte bier bei Scholl und batte eine Begegnung

mit bem Erbgroßherzog. "Allerlei Borichlage, bie aber zu fehr in ber Luft stehen, um mich barauf einzulassen."1)

Bir hatten verabrebet, in ben Ofterferien in Berlin zusfammen zu kommen. Aber Berufsgeschäfte hielten mich in Halle zurück; so bat ich ihn, wenn er es einrichten könne, seinen Weg über Halle zu nehmen und einige Tage bei mir zu wohnen. Meine Zeilen trafen ihn indeß nicht mehr in Berlin; er war bereits nach Lübed zurückgekehrt.

Hier begegneten wir uns noch einmal im folgenden Jahre. Ich war Oftern 1845 als Professor nach Greiswald berusen und besuchte von dort in den Herbitzeien mit meiner jungen Frau meine Eltern in Medlendurg. Hier zog es mich wieder nach Lübeck, doch konnte ich leider nur auf einen Tag hinüber. Nachdem ich Geibel in seiner Wohnung — er wohnte nicht mehr im Baterhause — versehlt, kam er Nachmittags zu mir in den Gasthof, wir sprachen uns flüchtig und nahmen in der Thür besselben Abschied, nicht ahnend, daß wir uns erst nach 25 Jahren wiedersehen sollten.

Riebuhr hatte jest eine Stellung als Hilfsarbeiter, ich meine, in dem Finanzministerium in Berlin. Im Sommer 1844 hatte er mich noch einmal in Halle besucht, auf der Reise nach Kalbsrieth, wo seine Hochzeit geseiert werden sollte, und einen Tag dei mir gewohnt. Als ich im März 1845 mit meiner Frau nach Greifswald übersiedelte, besuchten wir das junge Paar auf der Durchreise in Berlin. In den ersten Tagen des Septembers meldete er mir von dort, daß ihm am 29. August ein Sohn gedoren sei. "Eine solche Seligkeit kann man sich nicht ausmalen, dis man es erlebt — — — — Laß auch einmal von Dir und Deiner lieben Frau hören, alter Freund; wo möglich eben so gutes, wie ich von uns. Anna

<sup>1)</sup> Bergl. Edermann's Brief an Freiligrath vom März 1844. Gebentbuch S. 33-34. Emanuel Geibel's Priefe an Karl Freiherr von der Malsburg u. f. w. S. 78-79.

grüßt auch vielmals, und ich jage Deiner Frau meine allersherzlichsten Brüße. Lebe wohl! mit trenem Andenken

Dein Riebuhr.

Noch zweimal, im Frühling und Berbst bes folgenden Sahres, fab ich bei einer gelegentlichen Unwesenheit in Berlin bas Freundespaar wieder. 3ch empfing hier ben Gindruck, bak Niebuhr durch feine amtliche Thätigkeit fich nicht befriedigt fühle. Doch äußerte er fich nicht barüber, mar vielmehr in Diefem Buncte gurudhaltenber, als es fonft in feiner Ratur lag. Dann begegnete ich beiben noch einmal nach ben Märztagen 1848, als fie eben aus Italien, wo fie ben Winter gugebracht, gurudgekehrt waren. 3ch fand fie durch die Ereigniffe tief erichüttert und von den trubften Uhnungen für bie Bufunft unferes Baterlandes erfüllt. Bon da vergingen 8 Sabre, in benen wir uns nicht faben. 3ch war Oftern 1849 einem Rufe nach Riel gefolgt. Riebuhr, ber im Commer 1848 gur Regierung nach Magdeburg verfett war und hier neben feinen Umtsgeschäften eine große politische Thatigkeit entwickelt hatte, wurde im Berbit 1849 von Friedrich Wilhelm IV. gu feinem Cabinetsrath berufen und lebte als folder in Potsbam, wenn er nicht ben Ronia auf feinen Reifen begleitete. Doch hörten wir gegenseitig öfters von einander, ba feine beiben Schweftern bamals in Riel lebten, Die altere, Amalie, an ben Staatsrath Frante, Die jungfte, Cornelie, an den Landbroft Rathaen, beibe Minifter ber Statthalterschaft, verheirathet, ju beren Säufern wir bald nach unferer Anfunft bort in nabe Besiehungen getreten waren.

Geibel bagegen verkehrte in ben Jahren 1845—1847, in benen er sich wiederholt längere Zeit in Berlin aufhielt, gern und viel dort im Nieduhr'ichen Haufe, als "ein sehr lieder, theurer Freund," der sich von beiden Cheleuten völlig verstanden wußte. Bei einem abermaligen Besuche in Berlin Ende Februars 1848 zur zweiten Darzitellung der "Seelenwanderung" waren Nieduhr's noch in Italien. Geibel kehrte wenige Tage vor dem Ausbruch der Märzrevolution nach Libest zurück. Im

Februar 1849 schrieb Niebuhr ihm von Magdeburg aus nach Lübeck und fragte ihn nach Röse's Abresse. "Es handelt sich um das Engagement von Röse zu einer conservativen Zeitung, also um zweierlei gute Dinge, Brod für Röse und Rahrung für eine conservative Zeitung." Der Brief schließt: "Wie oft haben wir Deiner gedacht in Italien, wie in Deutschand, in Freuden, wie in den Schwerzen, aus denen die Seele jetzt gar nicht herauskommt. Es wäre in so vielen Stunden uns werth gewessen, Dich bei uns zu haben. Grüße Konrad und andere Freunde. Mit treuer Anhänglichkeit

Dein Riebuhr.

Im Serbst melbete er ihm seine veränderte Stellung: "Liebster Freund! Da Du vielleicht nicht weißt, daß wir hier wohnen, so melbe ich es Dir, in Hoffnung meiner und meiner Frau, Dich zu sehen. Mit herzlicher Liebe

Dein alter Niebuhr.

(Sello'sches Haus), 14. Sept. 1849.

Der Brief ist an Augler in Berlin abressirt, bei dem Nieduhr also Geibel damals vermuthete. Doch ist in Geibel's Aufzeichnungen eines solchen Besuches nicht gedacht. Erst im Januar 1851 verweilte er auf der Rückreise von Carolath nach Lübeck wieder einige Tage in Berlin, eben so wieder nach seiner Berlodung, in Anlaß von "Geschäften." Beide Male sah er Nieduhr nicht. Dieser schrieb ihm nach Lübeck:

Potsbam, 27. Nov. 1851.

"Alter Freund! Schon wieder habe ich durch die Zeitungen erfahren muffen, daß Du in Berlin seift, und diesmal war ich entschlossen, trot aller Abhaltungen Dich aufzusuchen, als ich den Tag darauf las, Du seift schon wieder abgereist."

"Wenn Du wüßteft, wie treu ich Dich im Herzen trage, wurde es Dir jelbst leib sein, daß Du Deinen alten Freund so ganz links hast liegen lassen. Und auf diesen nieinen Brief, hoffe ich, konnnst Du zu mir, sobald Dein Wanderstab Dich

wieder nach Berlin führt. Bom 2. December ab bin ich, je nachdem der König in Charlottenburg, oder Berlin ist, in einem dieser Orte im Königl. Schlosse, und zwar den Vormittag fast immer zu Hause, oder leicht zu errufen."

"Meine Frau geht in biesen Tagen zu ihrer Mutter auf's Land und bleibt bis in den Februar dort. Im Winter ist die Trennung immer unser Loos, da sie mit drei Kindern mir auf meinen Kreuz- und Querfahrten nicht folgen kann. Dies ist das Schlimmste in meiner Lage, und dann zunächst kommt die Schwierigkeit, Ruhe in sich zu sinden."

"Ich höre, Du leibest körperlich so viel und bist so oft gebrückt. Mir geht es körperlich besser, wie je, und an Unternehmungslust und Khatendurst sehlt es mir nicht, aber ich bin sehr tief betrübt — — — — — — — — — —

"Wenn Du in alter Erinnerung mich befuchft, so gehe nicht aus, ju suchen einen Menschen in weichen Aleidern, als weil ich bin in der Könige Säusern, sondern einen herben Gesellen, aber ich glaube, du denkst, wie ich:

 — se la voce tua sara molesta nel primo gusto, vital nutrimento lascerà poi quando sarà digesta

und bemühft bich auch nicht um Liebenswürdigkeit."

Alfo auf Biederfehen! Gruße Ronrad.

## Dein Niebuhr.

Wahrscheinlich bestimmte dieser Brief Geibel im März des solgenden Jahres, wo er in Anlaß seiner Berufung nach München eine Reise dorthin machte, den Rückweg über Berlin zu nehmen und Rieduhr aufzusuchen. Sein Tageduch verzeichnet am 20. März: "Gang in Charlottendurg mit Nieduhr durch den Schlößgarten." Bei der späteren Uedersiedlung mit seiner jungen Frau nach München im September verweilte er zwer wieder einige Tage auf der Durchreise in Berlin, doch scheint er dei dieser Gelegenheit nicht mit Rieduhr zusammengetrösse zu sein. Als im Rovember 1855 Geibel's Frau starb, war Rieduhr schwer ertrankt. Nach seiner Genesung schried er dem Freunde nach Lübeck.

Potsbam, 21. Mai 56.

Liebster Geibel! Ich hatte die Absicht, diesen Sommer Dich in München zu besuchen. Nun lese ich, daß du in Lübeck bist, und will Dich dort heimsuchen, da ich doch nach Holstein gehe. Montag, den 26., gedenke ich mit dem ersten Zuge in Lübeck anzukommen und dort ein Paar Stunden zu bleiben. Schreib mir, bitte, 'nach Kiel (Abr. Frau Dr. Hensler), wo ich Dich in Lübeck finde.

Wie viel haben wir uns zu erzählen, alter Freund, seit jenem Morgen in Charlottenburg! Zeder von uns hat seine Leiden zu tragen gehabt. Deine Bunden sind die brennenderen; ich habe noch alle Lieben, aber sehr geschont bin ich auch nicht worden. Hoffentlich hast Du den Brief meiner Frau nach der schmerzlichen Nachricht bekommen, der Dir unsere innige Theilsnahme sagen konnte. Ich selbst stand damals näher an den Pforten des Todes, als wir damals glaubten.

"Ich bin noch sehr angegriffen und kann noch gar nicht arbeiten, weiß auch noch gar nicht, ob ich überhaupt je wieder recht arbeitsfähig werde. Aber ich bin doch ganz guten Muths, und so wirst Du mich auch sinden."

Grüße Mantels herzlich.

In alter Liebe

Dein Niebuhr (Cabinets: Rath).

Niebuhr empfand visenbar das Bedürsniß, die Stätten, an welche seine Zugenderinnerungen ihn knüpsten, und die alten Freunde noch einmal wiederzusehen. So kam er auch zu und nach Kiel, ganz noch der alte, treue, warmherzige Riebuhr! Im verstossenen Winter war er, wahrscheinlich in Folge der Anstrengungen seines aufregenden Beruses, in Verbindung mit heftigen Gemüthsbewegungen, veranlast durch den entdeckten Verrath eines Dieners, dem er ganz vertraut, von schweren Revoenzusällen mit vorübergehender Erblindung heimgesucht, von denen er sich nur sehr langfam erholt hatte. Er war überaus herzlich, weich und milde gestimmt und, trot der

ungewissen Aussicht in die Zukunst, ergebungs- und hoffnungsvoll. Die Politik wurde zwischen und nicht berührt. Die Freude, welche sein Besuch und gewährte, wurde dadurch erhöht, daß wir ihm die Bekanntschaft mit seiner Tante, der Frau Dr. Hendler, verdankten. Noch unehrere Jahre dursten wir und des Umgangs mit dieser durch Geistes- und Herzensbildung ausgezeichneten Frau erfreuen.

Beibel hat Niebuhr feit jenen Jagen nicht wieber ge-3ch fah ihn noch einmal im März 1858 in Berlin. Seit feiner Rrantheit hatte er bie volle Befundheit nicht wieber erlangt und war namentlich im letten Winter fehr leibend Jest hatte er in Bethanien Buflucht gefunden, wo ich ihn auffuchte. Es war ein wehmuthiges Wiederseben. 3ch fand ihn geiftig frei, nur bas Sprechen ichien ihm bismeilen ichmer zu werben. Mit rührender Gebuld trug er fein ichmeres Schicffal, feine Rlage tam über feine Lippen. Sein Bild, wie er in dem schmucklosen Rrankenzimmer neben mir auf bem Copha faß und mit ber früheren Berglichkeit und fast beiter von den alten Zeiten redete, ift mir unvergeflich geblieben. Er ift nicht wieder genesen, aber erft nach zwei Sahren murbe er von feinen Leiben erlöft. Dehrfach hatte er in biefen Sahren feinen Wohnort gewechselt, bei verschiedenen Merzten Gulfe fuchend. Co war er im Commer 1860 mit feiner Familie nach Babenweiler gekommen, wo ein rafcher Tod ihn hinwegnahm. Auf bem bortigen Friedhof ift er begraben.



öse war schon ein Jahr vor Niebuhr heinigegangen, nachdem er den Kelch der zum Theil freilich selbst verschulden Leiden bis auf die Neige geleert. Gine ausssichtliche Viographie Nöse's, die sein Freund Emanuel Schärer geschrieben, ift leider nicht veröffentlicht worden; nur ein kurzer Auszug derselben, die oben erwähnte Lebensstizze, ift gedruckt. Geibel antwortete auf eine Anfrage Schärer's, ob er ihm das Manustript der Viographie schiefen durse, am 25. August 1873:

"Sehr geehrter Freund! Mit bem herzlichsten Danke für Ihr gütiges Anerbieten, beeile ich mich Ihnen mitzutheilen, daß es mir eine große Freude sein wird, Ihre Biographie Nöse's zu lesen. Ik Ihnen die allerdings schwierige Aufgabe gelungen, in lebendigen Jügen und richtiger Vertheilung von Licht und Schatten ein getreues Bild unseres verewigten Freundes, seiner geistigen Bedeutung und seiner vielsach verworrenen Schicksau entwerfen, so nuch Ihr Buch von seiselndem Interess zu entwerfen, so nuch Ihr Buch von seiselndem Interess ein, wie ich, dem Verstorbenen persönlich nahe gestanden, sondern sier Zeden, dem ein reiches Menscheben noch Theilnahme zu erwecken verung, in welchem, wie kaum in einem anderen, die ibealen und realen Mächte sich dis an's Ende besehbeten".

Rach Empfang und Durchlefung bes umfangreichen Manuscripts, die Geibel trot mehrsacher Störungen in Wochenfrist vollendet hatte, schrieb er am 15. October 1873 an Schärer: "Der Gesammteindruck war ein ergreisender. Je näher ich dem Freunde einst gestanden, mit desto tieserer Theilnahme und Wehmuth sah ich den schweren Ledenskampf seiner letzten Zahre, der den Hauptinhalt Ihres Werkes bildet, im Einzelnen wieder an mir vorübergehen, und die Wirtung auf mich nuste eine um so größere sein, als ich mich im Stande sah, das heitere Jugendvorspiel und die zur Coblenzer Zeit hin so manche sessen, oder doch nur leicht angedeuteten Mittelglieder aus eigener Erinnerung zu ergänzen."

"Die Erzählung ber Thatfachen, fo weit Gie biefe gegeben haben, ift fast überall richtig, und es bedurfte baber nur in gang einzelnen Fällen fleiner Berichtigungen, Die ich mit Bleiftift an ben Rand zu ichreiben mir erlaubte. Dagegen ichien mir bas Charafterbilb Rofe's, bas Gie entwerfen, etwas gu ibeal gehalten. Wenigstens fo lange ich ibn kannte, mar er allerdings geiftvoll und liebenswürdig, wie taum ein Underer, babei von tiefem Bemuth und begeiftert für alles Sobe und Schone, aber boch noch feineswegs ber sittlich burchläuterte Beife, als ben Gie ihn hinftellen. 3ch habe vielmehr eine ber Sauptquellen feines Unglude immer in einem Mangel gerabe an Celbftbeberrichung gefeben, ber ibn feinen fleinen Beluften fo lange nachgeben ließ, bis ihre Befriedigung ihm ichlieflich zum unentbehrlichen Bedürfniß geworden mar. Dazu tam bann fein vollständiges Unvermögen, fich in die Berhalt= niffe zu ichiden, und fein beharrlicher Wiberfpruch gegen jebe, auch nur zeitweise Unterordnung. Den Blid ftets auf ben Bipfel ber Treppe gerichtet, tonnte er es nie über fich gewinnen, bie unteren Stufen zu betreten, Die boch allein binaufführten. Schreibend, bevor er bie Form zu beherrichen mußte, ftets über neuen Embryonen brutend, che er bie früheren reif getragen und in reiner Beftalt von fich abgeloft, geiftig und leiblich ftets vom Bufunftigen gehrend und babei nur ju oft bas gebotene Bute um bes erfehnten, aber gur Beit unerreichbaren Befferen willen eigensinnig gurudweisenb, ift er gulett, trop ber glangenbften Begabung, elend und vereinfamt am Bege verblutet,

ohne fein hobes Biel zu erreichen. Damit foll meber ein Stein auf ihn geworfen, noch fein Diggeschick schlechthin ein felbst= veridulbetes genannt werben. Die unausbleiblichen Rachwirkungen einer arg verwöhnten Jugend, eine von Saus aus schwache Gesundheit bei ben beftigften finnlichen Trieben, Die gereizte Empfindung barüber, bag er fein Mann mar, ber ben Frauen gefiel, die ihm immer gern zuhörten und ihn niemals lieben wollten, ber plopliche Banterott feines Bruders, die unvorhergesehene Verarmung bes Baters, bas Alles tam zusammen, um feinen Lebensgang zu verwirren und fcblieflich zu bem tragischen Ende binauszuführen, zu bem 3hr Wert ihn in mahrheitsgetreuer Aufzeichnung begleitet. Uebrigens icheint mir Ihre etwas idealifirende Charafteriftit für bas Buch faum ein Nebelftand gu fein, ba jene von mir ermahnten Schattenfeiten in Rofe's Wefen, theils in ben mitgetheilten Thatfachen, theils in feinen Gelbstbekenntniffen mohl beutlich genug neben feinen Borgigen bervortreten."

Bon jenen Tagen an, welche Röfe "als angehender Bolksschriftsteller" im Winter 1843/4 mit Geibel in Stuttgart verlebte, und welche dieser in seinem Briefe an Schärer als eine "glückliche und forglose" Zeit für seinen Freund nach "seinem langen, buntfardigen Studententreiben" bezeichnet, dis zu seinem Tode hin, hat Röse über hundert, zum Theil bogenlange Briefe an Geibel geschrieben, die letzten von seinem Sterbebett aus dictirt. Geibel's Briefe an Röse, die übrigens nicht zahlereich gewesen zu sein scheinen, sind leider verloren gegangen. Ich will versuchen, aus Röse's mir vorliegenden Briefen in kurzen Jügen ein Bild des Kampses zu entwersen, den er sene ganze Zeit mit den ihm seindlichen Mächten, oft dem Bersinken nahe, gekämpst, und in dem zuletzt saft allein Geibel's immer hülsbereite Hand ihn noch aufrecht hielt.

In bem gedachten Winter, in welchem Röfe, wie er an Schärer schrieb, "die glanzenbsten Aussichten von mehr als einer Seite eröffnet waren", als Redacteur, als Docent — von

benen feine in Erfüllung ging - hatte er fich mit einer Stuttgarterin, wie es icheint, ber Tochter feines Sauswirths, verlobt. Beibel hatte biefen Schritt entschieden gemigbilligt. Much fonst hatte er bamals Manches an dem Freunde zu tabeln, er warf ihm namentlich ben "Mangel au Sorgfalt" in feinen Arbeiten vor, ein Borwurf, beffen Berechtigung Roje felbit fpater jugab. Das Berlöbniß wurde, wie Beibel vorhergefeben, nach= bem ber turge Raufch verflogen, bes Freundes Unglud. Schon im April 1844 ichrieb er an Scharer: "Die Sache hat mich an ben Rand bes Grabes gebracht. Das Gingige, mas mich oben hält, ift meine immer mehr reifende Philosophie". Berbft 1844 fiebelte er nach Mugsburg über, um bier mit Schüdling im Cotta'ichen Berlage eine Boltsvierteljahrichrift und einen Boltsfalender berauszugeben. "Deinen Bater", idreibt er an Beibel, "gruß' auf's Beite und fag' ibm. ich würde das icone Bertrauen, welches er beim Abschied in meine Lebenszielverfolgung fette, boch noch rechtfertigen, ober von Gottes Sand gerbrochen werben!" 3m Commer 1845 finden wir ihn auf Schloß Theres bei Saffurth, wohin er einer Ginlabung bes Baron von Ditfurth gefolgt mar. Wieberholt fpricht er ben bringenben Bunfch nach einem Bieberfeben mit Beibel aus. "Jest, wo ich wirklich einen redlichen Rampf tämpfe, um meine äußeren Berhaltniffe zu ordnen, bedarf ich unabweislich einer inneren Stute, und die fannft nur Du abgeben mit Deinem ruhigen, gefunden und boch für mich warmen Bergen". Das Berhältniß zu feiner Braut batte er nicht ohne inneren und äußeren Raupf geloft, wurde nun aber von ben Eltern berfelben um Wiedererstattung ber gemachten Borichune gemahnt. Much andere Gläubiger in Stuttaget bedrängten ihn. Seine Stellung bei ben Cotta'ichen Blattern hatte er in Rolge von Bermurfniffen mit ben Rebacteuren aufgegeben und sich nach Nürnberg gewandt. Hier schrieb er unter bitterer Roth und Entbebrungen an einem "culturbiftorifden Roman" und einer "driftlichephilosophischen Dogmatit". "Gie mirb auch Dir Freude machen".

Durch Beibel's Bulfe murbe ibm Die gemunichte Ueberfiedlung nach Berlin ermöglicht. Bon bier ichrieb er bem Freunde im Ceptember: "Bu ben mancherlei Dingen, welche Gottlob! in letter Zeit freundlich beruhigend auf mich gewirft und mir die Soffnung gemacht haben, die Bunden ber letten Sabre feien grundlich vernarbt, gebort auch Dein Brief". Er hofft, baß Beibel fein Berfprechen erfüllen und zu Weihnachten nach Berlin tommen werbe. "Im Gangen haft Du Die Puncte in meinem Wefen richtig bezeichnet, beren Correction ichon Sahre lang mein Augenmerk war; aber fo etwas hat oft auch einen tieferen Bufammenbana. Meine schmächliche Natur will in gemiffer Beife makig oft gereist fein, kann langfam nur in andere Bewohnheiten hineingeleitet werden und verfagt bei Ent= ichlüffen zur Ueberwindung, Entjagung, ja zu anhaltender, rubiger, nicht echauffirter Thatigfeit nur gu oft gang ben Dienft. 3d muß Bieles halb gewaltfam berausichleubern. Go bat jene übermuthige Laune, in welcher ich, von Saufe aus eigent= lich ein Melancholicus, allein humoriftisch fein fann, ein gewiffes geiftiges Sichgebenlaffen, eine gemiffe leichtfinnige Berichwendung zu ihrer unumgänglichen Bedingung. Wie bies Alles burch eine gludliche Beirath erreicht mare, bavon mundlich". Neben feiner "Dogmatit" beschäftigte ihn jest ein größeres Unternehmen, beffen Plan von Froriep in Beimar ausgegangen mar. "Auf Schöll's Empfehlung will er mich eine große illuftrirte Welt- (Cultur-) Befchichte fchreiben laffen. Das mare ein Wert, gang meinen Reigungen, Rabigfeiten und Studien entsprechend". Er berechnete fich ichon ben Bewinn nach Bogen und Banden. Gin Band ift gefchrieben, aber nicht gebrudt.

Im November 1845 fam Geibel nach Berlin und blieb bort bis zum April 1846. Ueber seinen Berkehr mit Röse in dieser Zeit schweigen die Aufzeichnungen. Nach seiner Abreife gerieth Röse, durch alte und neue Gläubiger bedrängt, wieder in große Noth. Sein Bruder, auf dessen Hille er besonders gerechnet hatte, mußte sein Geschäft schließen und Liemann. Em Geibel.

manderte nach Amerika aus. "Um sich zu retten," erzählt Charer, "nahm Roje bas Anerbieten B. A. Suber's an und ging als zweiter Redacteur bes "Rheinischen Beobachters" nach Roln," eine Stellung, Die fich jedoch bald für ihn als unhaltbar erwies. Nach taum brei Monaten überraschte er Scharer mit feiner Untunft in Bafel, mo er ein Bimmer neben bem feinigen bezog. Aus ber früher begbsichtigten "driftlich-philosophischen Dogmatif" entstand bier die Schrift: "Die Ibeen von ben göttlichen Dingen und unfere Beit." meldie 1847 im Verlage von B. Reimer erichien. übernahm ferner bie aut botirte zweite Rebactionsstelle ber liberal:confervativen "Basler Zeitung" und habilitirte fich im Frühjahr 1847 als Privatdocent. Seine Sabilitationsschrift: "lleber die Runft zu philosophiren" fandte er an Beibel mit einem Bruf an beffen Bater und ber Bitte, fie gu lefen." "Namentlich auf meine Lösung ber alten theologischen Frage nach ber Theilnahme Gottes an ber Gunde bin ich ftol3."

Ceiner Borlefung folgten, wie er fpater ichreibt, die Buborer "mit großem Intereffe." "Abgesehen von ernsten Unterhaltungen," ergablt Scharer, "war er in feinen Mußeftunden unerschöpflich in anecdotischen Erzählungen, wußte auch man= ches eigene Erlebniß in Dieje Form zu fleiben und freute fich jedesmal, wenn es ihm gelang, etwas aufzutreiben, bas gur Aufnahme in feinen "Gulenfpiegel" geeignet ericbien. follte in ber Art bes befannten Bolfsbuches ben berben Sumor ber "guten alten Beit," fur die Rofe ftets eine gemiffe Borliebe verrieth, veranichaulichen. Sanguinifch, wie er war, verfprach er fich, wenn er einmal genug bes Stoffes beifammen hatte, ungezählte Auflagen. Das Buchlein bat wenigftens eine zweite erlebt, charafteriftisch genug, Die einzige feiner Schriften, von ber uns bies bekannt ift." Seine "Weltgeschichte" wollte "auf be Bette's Empfehlung" ber Buchhandler Soffmann in Stuttaart verlegen. Roje batte ibm bas Manufcript bes erften Bandes gefchickt. Soffmann fand es für feinen Berlag nicht populär genug, und Roje erflärte fich bereit, es in ber gewünschten Weise umzuarbeiten. "Ich selbst muß gestehen," schreibt er an Geibel, "baß ich mit dem Buche, als einem gelehrten Forschungswerk nicht auftreten kann; es ist eine Unwendung meiner Unsicht von der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts auf das historische Material, wie es in den besten modernen Werken vorliegt."

Indef ließen ihn die alten, immer nur durch neue Anleihen halbaedeckten Schulden auch in Bajel nicht zur Rube kommen. Um fein Unglud voll zu machen, wurde ihm die Redactionsftelle genommen, nach Scharer's Angabe wegen einer in feiner Beitung gebrachten Rotig über bie Beschlagnahme eines Pacets Beinzen'icher Branbichriften auf ber Basler Boft. In Diefer Bedrananik manbte er fich wieder hülfesuchend an Beibel und die Lübecker Freunde. Ihrer Aufforderung, zu ihnen nach Lübeck zu tommen, fette er jedoch hartnäckigen Wiberstand ent= gegen. Er wollte bort nicht als ein Schiffbrüchiger erscheinen, namentlich nicht vor feinem Bater, er fürchtete ben 3mang ber Lübeder Verhältniffe. Die milbe Luft bes Gubens fei ihm nothwendig, er fei nie fo gefund und fraftig gewesen, wie iest: por Allem aber, er burfe auf feine Mission als philoso= phischer Docent nicht verzichten. Sein Sinn ftand nach Tubingen, wo nach ben Mittheilungen von Gruneifen, Schwab u. A. die Berhältniffe gunftig für ihn lägen.

Mit Geibel's Beistand gelang es ihm, zu Ansang October's sich in Basel frei zu machen, und er brach nach Tübingen auf. Der Winter verging hier unter den Borbereitungen für seine Habilitation und mit der Ausarbeitung seiner Borlesung, die ihm "trot reicher Borstudien" mehr Zeit wegnahm, als er sich gedacht, so daß ihm für seine "Beltgeschichte," von der er sich so große Einnahmen versprochen, keine Muße blied. Im März 1848 wurde Röse zum Docenten ernannt, in derselben Boche, in welcher der Telegraph die Nacht von der Pariser Revolution brachte. "Ich fürchte auch," schreibt er im April an Geibel, "einen sehr withenden Sturm, der unter Anderen auch mich wohl unsehlbar verschlingen wird. Denn ich stürze

mich mitten binein — aber bann goldbelle Sonne." Er las in biefem Commer über "Bhilofophie ber beutiden Beichichte" und ichrieb eine Brochure: "Die Boltsbewegung von Gottes Bnaben". - "Mitthun will ich nach besten Kräften und auf jebe Befahr hin; aber ich glaube, baß ich mich baburch vor Bielen, Die jest als die Ersten gelten, auszeichne, baß ich mir weniger Muffonen mache über die Gefahr, Die in der Bewegung liegt, und besonnener, practischer auf die Mittel ber Löfung bes Rathfels finne." Inmitten biefer Aufregung, ber er fich mit ganger Seele hingab, ftieg wieber bie außere Roth; ben alten Gläubigern hatten fich neue zugefellt. 3m Winter faß er, wie Scharer ergablt, im Dachftubchen bei ungeheigtem Dfen; "wenn's gar zu talt wird, laufe ich in ber Dammerung ben Luftenauer Weg, benn ich mag feinen Menfchen feben." Er las "Encyclopabie" und "Staats- und Rechtsgeschichte." Begen Enbe Mary übernahm er von Tubingen aus bie Rebaction bes illuftrirten politischen Wisblattes "Die Laterne" in Stuttgart. Ende April's mard mit bem Druck feines "Gulenfvicael" begonnen. Um Schluß bes Semefters ging er nach Stuttgart. Bon Schulben gebrudt, glaubte er, feine Stellung als Docent in Tubingen nicht mehr behaupten gu fonnen. Go fehrte er nicht babin gurud, fonbern blieb in Stuttgart. Bier entwickelte er eine angestrengte politische Thätigkeit; er redigirte erft noch "Die Laterne", bann "Die beutsche Bolkswehr", welche alle bisherigen Bolksblätter in fich vereinigen follte. Da erhielt er im April 1850 burch die Polizei ben Befehl, "binnen brei Tagen Land Bürtemberg zu meiben, weil er burch einen Leitartikel feines Blattes als Frember Die Achtung gegen Die Landesgefete verlett habe." Hur auf Grund arztlicher Beug= niffe ward ihm noch eine Frift bis zum 4. Mai gewährt.

Der Ausgewiesene nahm seinen Weg, wohl ohne bestimmten Plan, rheinabwärts. In Coblenz erkrankte er und mußte liegen bleiben. Auch nach seiner Genesung blieb er dort; er sollte den rheinischen Boden nicht mehr verlassen. Um sich von einer neuen Krankheit zu erholen und "in der Land-

luft Gesundheit und Frische der Seele und vor Allem — Arbeitskraft wieder zu finden", siedelte er im Frühling 1853 nach dem nahegelegenen Kruft über. Abwechselnd hier und in dem benachbarten Ochtendung verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens. Seit dem Jahre 1856 traten die Symptome einer fortschreitenden Lungentuberculose deutlich bei ihm zu Tage. Sinsam starb er im November 1859 in Kruft.

Bahrend biefer gangen Beit batte Rofe mit Nahrungs= forgen, ja oft mit Nahrungsmangel und fonstigen Entbehrungen zu fampfen. Er empfand fie um fo mehr, als fein Rorper fich an manche Bedürfniffe gewöhnt hatte, auf die er nicht glaubte verzichten zu können, ohne arbeiteunfähig zu werben. Bohl räumt er bem Freunde ein, daß es beffer für ihn ware, wenn er fich freier von ihnen mache. "Benn Du aber fagit", fest er hingu, "ich batte eine geistige Schwäche für eine phy= fifche gehalten, jo ift bas nur halb, ober nur bedingungsweise Selbstverständlich mar er in feiner ifolirten Lage außer Stande, fich bas, was er brauchte, felbft zu erwerben. 3m Anfang feines Coblenger Aufenthalts hatte er begonnen, das Daguerrotypiren zu erlernen, in der Hoffnung, baburch fich eine fichere Lebensstellung ju verschaffen. "Samann mar Salzinfvector: Epinoga ichliff Brillen." Doch binberte ibn icon feine Kranklichkeit, ben Plan weiter zu verfolgen. blieb ihm nichts übrig, als immer auf's Rene zu borgen und nahe und ferne Freunde und Bekannte um Beiftand anzugehen, und ichlieflich mar Beibel ber Gingige, ber in alter Treue half und immer wieder half. Was Rofe über ben Druck Diefer fich häufenden Berpflichtungen, wie ichmer fie auch auf ihm laften mochten, innerlich leichter hinweghalf, war einmal feine fanguinische Natur, Die nie aufhörte, fich Illufionen gu machen, und bald bier, bald bort eine neue Sulfe- und Ginnahmequelle erblickte, Die Rettung bringen muffe, vor Allem aber der unerschütterliche Glaube an die Soheit feiner philofophischen Mission und ben endlichen Sieg feines Systems. Er bachte von feiner Philosophie - er nennt fie: "edles Metall,

mit redlicher Arbeit im Schacht bes Lebens gefunden" — fo hoch, baß er nicht zweifelte, fie fei ber Opfer werth, die er von feinen Freunden forderte.

Nach Lübeck wollte er auf keinen Fall zurück. "Laßt den Fisch in seinem Wasser, in welchem er entweder verzappeln, oder endlich schwimmen lernen muß. Ihr sollt einmal sehen, ob man mich nicht anerkennen wird, wenn ich einmal todt bin."

Von seinem Later erhielt er ben Rath, nach Amerika auszuwandern. Aber "das wäre Selbstmord". Er traute seinem Stern und arbeitete eifrig an seiner "Philosophie des Menschen und der Menschheit," die ihm den Weg zum Katheder bahnen sollte.

3m Mai 1852 wurde er burch einen Befuch Beibel's erfreut, ber von Ems, wo er die Cur gebrauchte, nach Coblens berüberkam. Beibel ichrieb barüber an feine Braut nach Lübed: "Mein erfter Bang mar gu Rofe. Er ift roth, rund und fropfig geworben, jo baß er fast aussieht, wie Juftinus Rerner. Wir gingen fpazieren und brachten ben Abend miteinander zu; er mar, wie fonst immer, lebendig, witig, geist= reich und ergötlich. Wie es ihm aber eigentlich ergeht, mas er treibt, mopon er eriftirt - weiß ich nicht. Bon felbit faate er's nicht, und anfangen mocht' ich nicht bavon aus mehr als einer Urfache." Und Rofe berichtet an Scharer: "Beibel war nur einen Abend und einen Bormittag bier; boch war mir biefes Stündchen meines Lebens faft ebenfo michtig, als Die gange übrige Beit meines Bierfeins gufammengenommen". Dem Freunde felbit ichrieb Rofe, nachbem fie fich getrennt: "Ich hätte Dir noch viel zu ergablen, wovon vorige Woche in unferen Unterredungen nicht einmal Erwähnung geschehen Denn wenn man zwei Jahre ausschließlich nur mit sich jelbit hat rafonniren fonnen, verlernt man's formlich. --Dein angegriffenes forperliches Mussehen gegen Deine früher jatte, fernfeite Bestalt hatte mich betrübt, wenn ich nicht bem Rrahnchentrinfen und noch mehr bem fpateren Beirathen eine volltommen genügende Beilfraft gutraute. Aber im Begenfat

ju dem gealterten Acuferen bift Du innerlich im Bergleich zu 46 gewiß und mahrhaftig junger geworben, und bas ift bas Freundlichste und Bleibenbfte von bem gangen Gindruck beines Sierfeins." Er habe fich gang gurudverfest gefühlt in ihre gemeinsame Jugendzeit burch ben "eigenthunlichen, berggewinnenden Blid, welcher Deinem Bater wie Deiner Mutter, wenn fie Einen freundlich anfahen, gleich fehr eigen mar. Roch auf= fallender mar mir's aber, als Du mir am zweiten Tage Dor= gens von Deinem Evos erzählteft. Da mar's um ein Saar wieber fo, wenn Du auf bem Ball pon einem neuen Entwurf für ein Trauerfpiel fprachft". Doch fei er fich auch eines Begenfates bewußt geworben, ba ihre politischen Standpuncte nicht inehr die gleichen feien. "Ich fühlte gang flar, baß ber Hiß, ber burch die Welt geht, auch zwischen uns beiben hin= burchgeht". Und einige Wochen fpater: "Um Rachmittage bes Königsfeuerwerkes fah ich Dich vorbeifahren und nach ben Fenftern bes Bimmers, wo wir neulich beifammen maren, binaufblicken. Du fonntest mich aber nicht bemerken, weil ich unten mar." Es mar bas lette Dal, bag er ben Freund fab.

3m November beffelben Jahres, als Rofe wieber einmal in großer Noth und überdies frant war, bot Beibel ihm eine Sauslehrerftelle "in einem vornehmen gräflichen Saufe" an: vier Anaben follte er unterrichten. Rose antwortete ihm "nach ber erften rubigen Nacht". Die Antwort ist characteristisch. Er verfennt nicht in feiner Lage die Bortheile ber angebotenen Stellung. Freilich muffe er fich junachft gang ben Rinbern widmen und werbe fich für fürzere oder längere Beit gewöhnen muffen, ber Philosophie "bem ichonen Tluche feines Lebens", su entfagen. Inden merde er neben bem Unterricht Beit behalten, über feine "Individualitätsphilosophie" nachzudenken und fich flüchtige Aufzeichnungen ju machen; fpater aber, wenn Die Knaben auf's Gymnasium famen, Muße haben, Die Refultate jenes einsamen, aber forglosen Rachbenkens fein orbentlich als ein Buch gufammengufaffen. Gein religiöfer Standpunct fei fein Sinderniß; Beibel wife, daß er ein "durchaus pofitiver Chrift" fei. Er befite "eine für Rinder fehr anschanliche und intereffante Lehrmethobe"; er habe fich "in ber Schule bes Unglude eine unausschöpfbare Gebuld erworben"; er folle auch einen "warmen Bortrag" haben, "wie ich, wie Ihr wißt, überhaupt beffer fpred, als fcbreib'"; aber ihm fehle "jenes unfagbare Etwas, die natürliche Autorität" und, wenn ber Bater ihm nicht "in richtiger Beife ben Ruden bede", fo fei er verloren. Dazu, nach jahrelanger Entbehrung jedes gefelligen Umgangs, feine gangliche Unkenntniß ber gesellschaftlichen Formen; auch feine Kranklichkeit fei unvereinbar mit ber Stellung in einem fo pornehmen Saufe ... namentlich für einen Untergebenen - verzeih' ben Ausbruck - aber bas ift und bleibt nach meinen bisberigen manniafachen Erfahrungen auch für die nobelften Menschen der arme Sauslehrer". Schlieflich ftellt er für feine Lebensweise Bedingungen, Die er felbft als unerfüllbar anerkennen muß. Wie Storm mir fchreibt, hatte Beibel ihm fpater, ba er ihn in Lübed auffuchte, erzählt, es fei ihm burch Rofe's Gelbstgefühl, auch burch fein allmälich äußerlich vernachläffigtes Wefen unmöglich geworben, ihm eine Sauslehrerstelle zu verschaffen. "Und boch", feste er warm= bergig bingu, "es ift boch immer noch ber alte Banft". "Und bamit", fagt Storm, "war auch meine gange Meinung ausaciprochen."

Geibel hatte vor dem Scheitern jenes Planes Röfe's Bater zu neuen Geldjendungen vermocht. Aber schon im Frühsling 1853 war die Roth wieder auf's Höchte gestiegen. Bor ihm, schreidt er im März an Geibel, liege ein Stoß gerichtslicher Citationen, mit Mühe habe er eine Galgenfrist von 14 Tagen erreicht. "Auch die größte Spannkraft muß unter solschen Umständen erlahmen, und doch, glaube nir, wenn das Glüd mir nur ein ganz klein wenig lächeln wollte, ich könnte noch wieder recht jung und frisch sein. So voll unverwüstlich scheinender Hoffnung und doch so verzweiselt?! Das ist eben Dein Wanst."

Bald barnach scheint die Weigerung des Baters, ihn ferner

zu unterstützen, den Armen zu einem Selbstmordversuch getrieben zu haben. Sine schwere Krankheit war die Folge. Doch er genas, troß der geringen Uslege, zu eigener Verwunderung.

In dieser "Beriode seiner schwersten Drangsale" war er, wie er im Mai an Geibel schreibt, "nach zwölfjähriger gänzlicher Entfremdung" wieder mit Storm in Verbindung getreten. Er ist entzückt von seinen kürzlich erschienenen neuen Gebickten. "Es sind einfache, aber mit tiesem klarem Gesühl dem Leben entnommene Situationen, die er in einer ungesuchten, von innerer Nythmik höchst wohlkautenden Sprache vorträgt." Er (Röse) habe ihm unter Anderem auch seinen Roman mitsetheilt. Storm's Urtheil stimme ganz mit dem Geibel's überein. "Unsere Hauptunterhaltung", schreibt er in einem späteren Briefe, "drebt sich um Jugenderinnerungen, in welche sich bieses milde, liede, sindliche Gemüth so gern vertieft".

In Kruft, wohin Röse zu Ansang Juni's übergesiebelt war, eröffnete sich ihm, nach Zeiten abermaliger bitterer Noth und Krankheit, im Lause des Winters unerwartet eine freundsliche Aussicht. Ein Herr von W., der in der Nähe einen Bauernhof besah, machte ihm das Anerbieten, seinen jüngsten Sohn nebst einigen anderen Knaben gegen Gewährung völlig freier Station und eines mäßigen Jahrgehalts zu unterrichten. Röse ging mit Freuden darauf ein und zog nun in das nahe Ochtendung in das Haus eines Arztes, Dr. Nitter. Von hier schriebe er im April 1854 an Geibel einen glücklichen Brief. Der Unterricht der Knaben sasse ihn dis 10 Uhr Worgens freie Zeit; so habe er tüchtig an seiner "Phychologie" arbeiten können und hosse, daß die "letzten schwierigsten, aber dankbarsten Capitel" jest, wo er frei von Nahrungsforgen sei, zwar langsanner, aber besser aerathen würden.

Doch biefer verhältnismäßig glückliche Zustand sollte nicht lange dauern. Schon am 20. April ließ ihn sein mehrjähriger Wirth in Coblenz, dem er noch die Hälfte seines Guthabens schulbete, verhaften und nach Coblenz in das Civil-Arresthaus abführen. Vahrhaft trostlose Briefe richtete er aus diesem Ge-

fängniß an die Freunde. "Könnt' ich nur wenigstens Feber und Dinte bekommen, die letzten Capitel zu vollenden, dann wäre ich auch hier, dem lieben Gott vertrauend, zufrieden; es muß doch endlich wieder besjer mit nir kommen". Er wolle versuchen, seine "Psindologie" mit Bleistift zu Ende zu schreiben. Erst nach sechsmonatlicher Haft löste ihn sein Bater aus, und Röse kehrte nach Ochtendung in das Haus des Dr. Ritter zurick.

Roch mabrend feines Aufenthalts im Gefangniß war ihm burch Bibenmann Soffnung auf eine Sauslehrerftelle bei einem Berrn von 2. in Augsburg gemacht. Much Beibel war für ihn thatig gewesen. Er hatte im Berbit in Lindau mit bem Fürsten Carolath, ber ichon einmal auf feine Berwendung geholfen hatte, von Roje gefprochen und ihn nicht abgeneigt gefunden, biefem, fobalb er frei mare, bas Orbnen feiner Bibliothet gu übertragen; für ein Baar Stunden täglicher leichter Arbeit folle er bann völlig freie Station und ein fleines Salair haben; er werbe auf diefe Weife wenigstens für eine Beit lang untergebracht fein und finde Muße, fein Wert ausguarbeiten. "Das Bange blieb übrigens", ichrieb Beibel am 13. November von Dlünchen aus an Dantels, "ein Gefprach und murbe feine Berabrebung" - - "Da nun aber periculum in mora ift, bie Cache mit Berrn von Q. allem Unfchein nach im weitesten Felde liegt, und Ihr in Lübeck auch feine Buflucht für ihn wift, jo icheint mir ber Berfuch. Roje einstweilen bei meinem alten Bonner unterzubringen, bennoch burch bie Roth geboten zu fein. 3ch meine barum, bag Rofe, als auf eine Mittheilung von mir über bas vorerwähnte Beivrach Bezug nehmend, fogleich felbit an ben Surften fchreiben und mir ben offenen Brief feuben foll; ich will barauf meinen Genf baguthun und bem Fürsten die gange Angelegenheit abermals anbeimftellen. Lehnt diefer alsbann ab, jo bin ich freilich am Ende. 3ch hoffe aber, er wird feinen Ausspruch vom Berbit wiederholen, und Roje ware jo, wenigstens für die allernachste Bufunft, geborgen. Sa, wenn er feine Lage begreift, fich bescheiben und zuwerläffig bewährt und den Leuten persönlich gefällt — was gar nicht so schwer für ihn sein durfte — so ift gar nicht zu sagen, was möglicher Weise aus diesem Berzhältniß für Röse noch erwachsen könnte. Zum mindesten würde man in diesem Falle Alles thun, ihm nach Beendigung seiner Aufgabe dauernd fortzuhelsen."

Rose verhielt fich auch biefem, burch Mantels unter= stütten Vorschlage gegenüber fast ablebnend, indem er ben Mangel eines bestimmten Wirkungsfreises bervorhob, Die Furcht, baf man feine junaften Begebniffe tenne, feinen Dangel an savoir faire, boch erklärte er fich schließlich, falls es mit ber Stelle in Mugeburg nichts mare, bereit, "es als letten Beriuch 311 wagen, um nicht im Schlamm zu verfinken". Aber zu gleicher Zeit ichrieb er an Wibenmann: "Das ift von Beibel gewiß fo gut, wie möglich gemeint; aber, liebster Freund, warum tann ich nicht, vom Ratheber Individualitätsphilosophie lehrend, mir meine Lebensbahn brechen? Si qua fata aspera rumpas." Doch fandte er wirklich ben gewünschten Brief an Beibel ein, "fürchtend, daß er erfolglos bleibe und eben fo. baß er angenommen werbe". Ueber ben weiteren Berlauf ber Sache tann ich nichts fagen - genug auch biefer Berfuch, ihm 311 helfen, icheiterte.

Im April 1855 starb Röfe's Bater in Lübeck. Röfe hatte gehofft, daß nach Tilgung seiner Schulden von seinem Erbtheil wenigstens soviel übrig bleiben werde, daß er den "alten, einzig wahren Plan seines Lebens wieder aufnehmen und an einer Universität auftreten könne." Er glaubte sogar durch "Anweisungen auf sein Erbtheil" Geibel für alle ihm bisher geleisteten "Vorschüffe" völlig sicher zu stellen. Aber das Bermögen reichte eben nur hin, seine hauptsächlichsten Gläubiger zu befriedigen, und nur eine verschwindend kleine Summe blieb für ihn übrig. Auch verschiedene, von anderen Seiten her angeregte Hossungen zur Erlangung einer sestern Lebensstellung erwiesen sich als eitel.

Inmitten aller biefer Enttäuschungen hatte Rofe unbeirrt

an seiner "Psychologie" sortgeschrieben und im August 1855 ben ersten Band, als "Einleitung in die Individualitätsphilosophie" vollendet. Als der Druck des Buches, dessen Berlag G. Wigand in Göttingen übernommen hatte, sich seinem Ende näherte, fühlte er sich so erschöpft, daß er im April 1856 an Geibel schrieb, er werde sein Buch nicht lange überleben. "Nur noch das Sine! Sollten sich meine trüben Uhnungen erfüllen, und sollte es mir dann ergehen, wie dem armen Heine, daß man auch alle guten und großen Seiten meines Lebens vergäße und nur von den Schwächen redete, dann erhebe Deine in gewissen Areisen ja so gewichtige, überall aber gern gehörte Stimme und rette von meinem Andenten, was zu retten ist." In der Ihat wurde er ernstlich frank, doch erholte er sich wieder.

Die Erwartungen, welche er an bas Erscheinen feines Buches gefnüpft batte, erfüllten fich nicht. Rur wenige anerfennende Briefe erfreuten ihn. Bor Allem lieb war ihm Beibel's Urtheil. "Bang besonders wichtig," antwortete er ibm, "war mir aber, baß Du fagit, ber Besammiftandpunkt habe einen fo wohlthuenden Ginbruck auf Dich gemacht. Das war gerade das Wort, worauf ich gelauscht habe, was mir allein anzeigen fann, baß Jemand wirklich angefangen habe, mein Buch zu verftehen." Das Gefühl ganglicher Bereinfamung überkam ihn jest mit boppelter Bewalt. Er babe bas bringende Bedürfniß, fich über fein Buch auszufprechen und Riemanden, mit dem er es thun fonne. Gein "namenlos aufopfernder" Freund Dr. Ritter habe nur für ihn als Menschen Theilnahme und Berftandniß. Er febne fich nach ben alten befannten Gefichtern, "aber ich werbe feinen von Guch wieder= feben und bin verurtheilt, einfam in ber ichmerglichsten Frembe 311 fterben." Er fragt nach ben neuesten Erscheinungen in ber Litteratur; feit feche Sahren fei er jebem litterarischen Berkehr fremb geblieben. "Sieh!" ichlieft er, "auch bier Ginfamfeit! Bie gern mare ich bier los, benn mein Berg ift trot allebem recht jung!" Und in einem fpateren Briefe fchreibt er: "3ch kann einmal das Hoffen nicht laffen. Nur etwas Ruhe, Gefundheit und Sorgenlosigkeit, und es könnte doch noch Alles gut werden." Er schrieb jett an einer Abhandlung über "Die anomalen Bewußtseins-Zustände der Sinzelnen und der Nationen."

Während Röse's äußere Lage gleich düster blieb, bald mehr, bald weniger sorgenschwer, wurde er innerlich ruhiger. "Troß der totalen Aussichtslosigkeit," schrieb er am 2. Januar 1857 an Geibel, "welche Du ja kennst (Krankseit, vollkommener Mangel und vor Allem die traurige Gewißheit für ein ichwaches Menschenfind, daß meine Lehre vor meinem Tode sicher keinen Ersolg haben wird, als sie nach meinem Tode einen haben wird), troß alledem gewährt mir diese peinlichste aller Lagen, in welche ein strehsamer Mensch immer gerathen kann, doch einen hohen Genuß, Gewinn und Troß durch die Fülle innerer religiöser Ersahrungen, welche ich jett zum ersten Male in meinem Leben mache. Ich weiße es täglich mehr, was es heist: Dein Reich komme!"

Im Frühling wurde sein Leben unerwartet wieder durch einen Soffnungeschimmer erhellt. In Burich mar ein "Lehr= ftuhl für Philosophie" ju freier Bewerbung ausgeschrieben, er hatte fein Buch eingefandt, und feine Schweizer Freunde mach: ten ihm Aussicht, daß die Wahl auf ihn fallen werde. Sommer verging in erwartungevoller Spannung. Man rieth ihm, fich perfonlich in Burich vorzustellen. Go machte er fich im September auf ben Weg, erfrantte aber ichon in Maing fo heftig mit ftartem Bluthuften, bag er bort liegen blieb und erft nach brei Wochen fiecher, als er gegangen mar, und nur um eine getäuschte Boffnung reicher nach Ochtenbung gurud: tehren konnte. Sier fand er ju feinem Troft einen nach vorübergebender Berftimmung "in alter Freundlichkeit gehaltenen" Brief von Beibel vor. "Wenn im Frühjahr ber Schnee ichmilgt," antwortet er ihm gleich am anderen Tage, "ichmelge ich mit. "Blumen entsproffen bem Grab im Dai." 3ch freue mich auf ein Leben, bas ichoner wird und fein muß, als biefes,

welches mir wenig politive und dauernde Freuden geboten hat." Er habe auch an Niebuhr geschrieben und ihn um gründliche Bulfe gebeten. "Ich erhielt von ihm eine in alter Freundlichfeit gehaltene Antwort, welche in Berbindung mit meinem Rückichreiben zu einer vollkommen gutlichen Auseinandersebung ber zwischen uns herrschenden Differeng führte." Dann fei nach langem Schweigen ein Billet gefolgt, mit ber Angeige "er fei wieder schwer frank gewesen, fast erblindet; er werde thun. mas er fonne". Wegen ber Krantheit bes Konigs habe er (Rofe) ihm nicht wieder geschrieben. Niebuhr fei "ein Menich in ber ichonften Bedeutung geblieben", allein er werbe teine Bulfe für ihn wiffen. Gein einziger Troft fei bas mehr als halb vollendete Buch, welches "frijch und lebendig aus Ginem Buffe bervorgegangen fei". Aber für die hiftorischen Belege ber in ber erften Sälfte aufgestellten Theorien bedürfe er mehr Bücher, als er fich habe verschaffen konnen.

Geibel erfüllte seinen stillen Punsch und sandte ihm das erforderliche Geld. Troß Huftens und Seitenstechens, antwortet ihm Röse im November, liege es ihm heute, "wie ein schöner stiller Ferbitsonnenglanz auf der Seele". Er gehe jest mit ganzer Kraft wieder an die Arbeit, "welche, gerade weil ich weiß, daß es die letzte und entschedende ist, mich in wunderbarer Weise selbst erwärmt und sortreißt. Wenn mich jest nicht Nahrungssorgen, oder ungewöhnlich peinliche Schmerzen drücken, kann ich ganz friedlich froh sein, denn ich bin durch die langjährige Einsankeit an eine innerliche und äußerliche Sosierung von dieser Welt gewöhnt und lebe wirklich schon halb ienseits."

Aber mit der zunehmenden Krankheit, die ihn wiederholt Wochen lang an's Bett fesselte, wuchsen seine Anforderungen an Kost und Pflege, und wie reichlich auch die Freunde nach ihren Verhältnissen beisteuerten, waren sie doch nicht im Stande, jederzeit wirkliche Entbehrungen, geschweige denn Sorgen von ihm fern zu halten. In dieser Nothlage machte Storm in einem Briese vom 4. Februar 1858 an Geibel den Vorschlag,

in ihrer Beiber Namen ein Circular an die alten Schulfreunde zu richten, das von Sinem zum Anderen zu schiefen wäre. "Seine nicht zu entschuldigende Art, die Taschen seiner Freunde als die seinigen anzusehen, mag allerdings die Leute abgeschreckt haben; überdies mögen außer uns Beiben wenige herausgesunden, daß diese Seite seines Charakters nur etwas Secundäres ist. Es liegt doch auch eine Größe darin, wie er, unbekümmert darum, daß die Welt ihm immer auf's Neue den Rücken wendet, seine Systeme unter Noth und Hunger niederschreibt, und wie er jetzt in dem unerschütterlichen Glauben an die Größe und Heiligkeit seiner Erdenarbeit seinem einzamen Tode entgegengeht. Mein Herz will den jammervollen Untergang dieses innerlichst reichen und geliebten Menschen nicht fassen; mir ist, als thue mir meine eigene Jugend leid."

Trot aller außeren Noth und Sorge, trot Blutipeiens und Bergklopfens und einer oft "tobesähnlichen Dlattigfeit" fuhr Roje fort, ju ichaffen. Er arbeite, ichreibt er in bemielben Februar 1858, an einer Abhandlung "als nothwendige Ergangung feines Buches, über ben allgemeinen Urfprung bes Bojen und bes Uebels, fowie ber vis inertiae in ber Natur und im Menschen (Die Lehre vom Teufel, als nothwendige Er= gangung ber Lehre von Gott)". Und, fahrt er fort, "gum Beweise, daß neben ober vielmehr in dem Rose auch noch ber Wauft lebt", moge es bienen, bag er ben nicht unbedeutenben Mastengug ber hiefigen "Jungen" arrangirt, Die Coftiune gezeichnet und bie Berje gedichtet habe. Und in einem frateren Briefe heißt es: "boch barum hab' ich noch immer bas lebens= frische humoriftische Berg bes weiland Dr. Antonius Wanit, bavon weiß bie gange Begend zu ergablen, und murbe Dich baffelbe, wenn wir zusammen fein fonnten, gewiß auch beute noch, wie fonit, erfreuen."

Oft verweilte er jeht bei seinen Jugenderinnerungen in Lübed, er wünschte sich, noch einmal "unter den Blüthenbäumen auf dem Wall zu ruben". So beschäftigte er sich in Gedaufen auch viel mit Niebuhr, "über welchen das dortige Blättchen

auch die traurigen Krankheitsbülletins bringe". Ginmal habe er geträumt, neben Nieduhr im Himmel zu stehen, während er ihn zugleich in Bethanien im Bette liegen sah. "Nach mancherlei seltsamen Eröffnungen über die Freuden, aber auch über die großen Ansprüche des jenseitigen Lebens, welche er mir ganz in der eigenthümlichen Weise nachte, wenn er nicht sarcastisch und spahhaft, sondern so recht ernst und herzlich war, sagte er betrübt: "ich werde noch lange dieses höheren Lebens entbehren müssen, Du aber wirft bald sterben."" Und in der Khat ging ihm Röse ia im Tode poran.

3m Juni 1858 empfing Rofe, wie er an Beibel fcbrieb. ben Brief eines Unbefannten, ber feine Philosophie ftubirt habe und fich bafür intereffire; er finde aber bie Form zu fteif und troden und forbere ihn auf, in etwa gehn Bogen "eine allge= mein verständliche, vor Allem anregend geschriebene Baraphrafe feiner philosophischen Grundideen, wie der practischen Confequengen berfelben zu verfaffen", bie er auf feine Roften brucken laffen werbe. "Mir fam's faft vor, wie Mozart's Requiem." Es fei, wie er von Wibenmann erfahren, ein geiftig bebeutender und belefener Menich, ehemaliger Sabrifant. Und einige Wochen fpater fich zur Abfassung entichlossen. berichtet er, mit feinen "Gefprachen" gebe es, wenn er nicht förperlich geradezu unfähig fei, herrlich vorwärts. fommt baber, bas zuerft von allen meinen philosophischen Ar= beiten bei biefer Schrift ein "Roch : Jemand" neben meinem Bulte fteht, ber mich in früheren beften poetischen Sahren mit= unter befucht hat, und mit welchem Du fehr gut befreundet In feinem Rachlaß fand fich, wie Scharer ergahlt, die Reinschrift diefes "Requiems" unter bem Titel: "Gefprache eines Philosophen mit einem Menfchen". nennt fie: "eine formvollendete Darftellung bes Wefens ber Befühle und beren Wechselwirfung mit ben übrigen Factoren bes Bewußtfeins beim Ginzelmenfchen und bei ben Nationen".

Bu ben Frenden, die Rofe's lette Lebenstage erheiterten, gehörten mehrere anerkennenbe Befprechungen feiner Schriften,

namentlich eine ausführliche von Robert Brut im "Deutschen Dufeum", bie ihm, wie er hoffte, andere Beitschriften für feine Arbeiten öffnen werbe. "Froh, wie lange nicht, febe ich bes= halb bem Sommer entgegnen." Sonft empfand er die Roth bes langen Winters besonbers ichmer. Bieberholt flagt er über die "gräuliche Ralte", mahrend ber Bluthuften häufiger wiederkehre, und befonders die "furchtbar beangstigende Athemlofigfeit". Beibel half, fo viel er tonnte. "Du unerschütter= lich Getreuer und Aufopfernder!" fcbreibt Roje, und ein anderes Mal: "ich bin gerettet burch Deine Bulfe". "Requiem" beschäftigte ibn jest eine Fortfetung bes "Clotar". Unter alten Bavieren fei ihm ein folder Berfuch aus bem Jahre 1847 in Die Sanbe gefallen. "Lange fonnte ich mir aar nicht vorftellen, wohin Du bamit hinausgewollt haft, mas ber hiftorische weitere Berlauf werben follte, und boch intereffirte mich biefes gang anbersartige Fragment auch ber Form nach, weil ich meinte. Du hatteft für biefelbe gang besonders Talent." Er wolle in auten Tagen die Fortsebung "wenigstens bis gum Ende bes erften großen Abentheuers" ju bringen fuchen und bann ihm ichiden. "Dein fortbauerndes Intereffe für Boefie beweisen eine Menge politischer Gedichte; fie find nicht gedruckt, Dir zeige ich fie auch nicht, obgleich fie aus voller, flarer, reiner Seele ftammen. Sie find zu ftart. In meinem Nachlag merbet 3hr fie finden, bann tonnt 3hr thun, mas 3hr für gut findet. Ift Dir mein fleiner "Gulenfpiegel = Berrudenmacher" nie in die Sande gefommen? Es ift ber rechte alte Sans Anton Banft (Du wirft tolerant über ihn lachen), aber ber zweite unterbrudte Theil, ber "Gulenfpiegel-Barrifabenmacher", auf welchen es babei abgesehen mar, hatte wirklichen inneren Werth. Er mare jest in Preugen nicht in ber Papier= mühle eingestampft worben. Sätte überhaupt mein Naturell bie harte, franthaft verfruppelte Schaale fprengen tonnen, fo ware bas meine Lebensaufgabe gewefen: in leichter poetischer Gin= fleibung mit lachenbem Munbe ernft und groß bie Bahrheit iagen."

So trat er in sein lettes Lebensjahr ein. Während rings soldatisches Treiben ihn umgebe, schreibt er im Mai 1859 an Geibel, sei auch er auf dem Kriegssuß und mache politische Gedichte, und diese Gedichte werde er seiner Zeit erhalten. "Zett, wo ich mich auf meinen eigentlichen positiven Standpunkt, den des reinen klaren thakkräftigen Patriotismus, stellen kann, da begegnen wir uns wieder."

Bu Anfana bes Juni medfelte Rofe noch einmal feinen Bohnfit, indem er wieder nach Rruft in bas Saus feines alten Wirthes Dligichläger gog. Gine große Freude bereitete ihm bier noch ein theilnehmender und anerkennender Brief von Rofenfrang in Ronigsberg, ber bie Soffnung ausbrudte, ihm zu litterarifcher Thatigfeit zu verhelfen, und ihm gunachft für bie "Gefellichaft ber Freunde Rant's" eine Arbeit über bas Berhaltniß feiner (Rose's) Theorie ber Erkenntnif zu jener Kant's auftrug. Auch Beibel's Lob feiner Fortfetung bes "Clotar" that ihm innerlich wohl. Aber bald machte ihn die Rrantheit zu weiterem Schaffen unfähig. Er fühle fich fehr unwohl, fchreibt er am 26. Juni: "Es ift unameifelhaft ber Anfang vom Enbe; laft' uns kommen in bein Reich! ich febe getroft ber Butunft entgegen". - "Gott fei gelobt", fchließt er, "ware ich nicht fo un= glucklich, fo hatte ich nie erfahren, wie lieb Du mich haft, und biefe Erfahrung ift auch ein Schat. Doch, ich muß ichließen. Burne mir nicht, ich tonnte nicht anders. Mir gittert die Sand von ber geringen Anftrengung. Berglich grüßt Dein bankbarer F. R.".

Es ist dies der letzte eigenhändig geschriebene Brief, den Geibel von seinem sterbenden Freunde empsing. Nach dieser Zeit kamen nur noch wenige kurze Briefe, vom Krankenbett aus dictirt und mit zitternder Hand unterschrieben, Zeugen seiner wachsenden Hülflosigkeit. Ende September's schried Oligsichläger an Geibel, daß es mit Dr. Röse zu Ende gehe. Er habe ihm den Auftrag ertheilt, wenn er aufgehört hätte zu leben, so solle er an Geibel schreiben, dann würde Alles in Ordnung gebracht.

Beibel antwortete ihm am 3. Oftober von Carolath aus:

"Einliegend schicke ich Ihnen zur Berpstegung des Hern Dr. Röse einstweilen — — und empfehle Ihnen meinen kranken Freund auf das Angelegentlichste. Auch über das bisherige Guthaben desselben, sowie über allenfallsige weitere Verpstegungstoften wünsche ich mich mit Ihnen zu verständigen. Ich erzsuche Sie daher, mir umgehend mit der Bescheinigung über das empfangene Geld auch eine Notiz über Ihre Forderungen an Dr. Röse zugehen zu lassen".

Der lette ber von Rofe bictirten Briefe ift pom 6. 20= vember batirt und beftimmt, fein Andenken gu retten, wenn man von ihm fagen werbe, bak er gum Ratholicismus übergetreten fei. In einer angftpollen Racht, in ber er jeben Augenblick feinen Tob erwartete, habe ihn plötlich eine unendliche Cehnsucht überkommen, bas beilige Abendmahl in murbiger Beise zu genießen. Er habe baber gerufen: "ruf mir ben Baftor!" und fet in die Riffen gurudgefallen. "Als ich aus meiner Betäubung ermachte, ftand ein fatholifder Beiftlicher mit bem Allerheiliaften, bem Ciborium, mit bem heiligen Del por meinem Bette. Ich befand mich in nicht geringer Ber: legenheit. Sollte ich ben fehr murbigen Mann umfonft herausgepocht haben, mahrend ich in ber Beit, bis ber protestantifche Pfarrer aufgestanden und herübergefahren, längst gestorben fein tonnte. 3ch erklärte baber bem Beiftlichen einfach meine Absicht, und er ichwieg eben fo tactvoll von einer Anfrage, ob ich katholisch werden wolle, oder nicht. Er nahm mir feine Ohrenbeichte ab, fondern fprach nur die Ginfegnungsworte lateinisch, gab mir die beilige Softie mit einer Rniebeugung, fprach bann wiederum lateinisch ben befannten alten ichonen Rirchensegen, und die Ceremonie war geendigt. - Bin ich nun ein Ratholit, ober Protestant? ich frage Dich, Sand auf's Berg, bei unferer alten Freundschaft, gang aufrichtig: wie fteht's mit mir? was foll ich thun?" - - Auch Diefer Brief ift mit gitternber Sand unterschrieben.

Um 27. November melbet Dligschläger an Geibel, daß Roje heute gestorben fei. "Er starb fehr ruhig und gott-

ergeben, ganz verständig bis zum letten Augenblick, genau bekannt war ihm seine lette Stunde; er nahm mich bei der Hand, sagte, ich solle Sie gleich benachrichtigen, Sie zum letten Male in treuer Liebe grüßen, Sie würden für mich sorgen und sein Andenken über dem Grabe ehren. Dann verschied er".

Herr von W., Beigeordneter der Bürgermeisterei Andernach, fragt am 10. December bei Geibel an, ob er nicht, wie üblich, einige Messen sür Dr. Röse wolle lesen lassen. "Ihr Freund ist zwei Monate vor seinem Ableben zum katholischen Glauben übergegangen und ist daher auch nach katholischem Ritus beerdigt worden".

Mit Storm hatte die Verbindung in letzter Zeit ganz aufgehört. Er schreibt mir: "Röse ift gestorben seit lange, ich weiß es, ohne zu wissen, woher; eine Anzeige von einem ihm irgend Nahestehenden habe ich nicht erhalten; einsam und verslassen wird ihn der Tod gefunden haben. — Von den Vorsausgeschiedenen ift Röse, der einen wichtigen Zeitabschnitt meiner Jugend begleitete, mir einer von den wenigen Unvergesilichen".

Seinem Schwager, Dr. Reuter in Lübeck, schrieb Geibel: "Röse ist gestorben. Wohl ihm! Er lag im tiessten Clend, schwer frank an der Wasserjucht, auch nur das Mindeste zu erwerben unfähig. Die letten Monate hab' ich ihm ganz allein durchhelsen müssen. Zet wird ihm besser sein. Ich kann nicht ohne Wehmuth daran benken; wir haben einst viel, sast alles mit einander getheilt. Auch Konrad war lange Zeit sein getreuer Camerad". Auch an Schärer melbet er Röse's Tod. "Armer Röse!", fügt er hinzu, "benn bei alledem war er ein bedeuttender Wensch und eine im innersten Kerne eble Natur. Und sir seine Fehler und Mängel hat er schon diesseits schwer büßen müssen".

Die bringenbsten Schulben Röfe's wurden von Geibel bezahlt. Geibel vermittelte auch, daß der litterarische Nachlaß des Berstorbenen an Schärer ausgeliefert wurde. Briefe Geibel's an Rose befanden sich nicht darunter. Sie scheinen von Oligschläger zurückbehalten zu fein. Denn, als biefer

nach 8 Jahren, unter Berufung auf Geibel's Schreiben vom 3. October 1859, unvermuthet mit neuen Forderungen an ihn herantrat, drohte er, im Falle der Richt-Erfüllung, die noch in seinem Beste befindlichen Briefe Geibel's zu veröffentlichen. Geibel erwiederte darauf, daß er auf Bitten vielleicht noch etwas gethan haben würde, auf Drohungen aber es nicht thun werde "und zum anderen, daß es mir sehr gleichgültig ist, ob Sie im Besitz meiner Briefe an Dr. Röse sind, indem ich meinem Freunde niemals ein Wort geschrieben habe, das die Oessentlichteit zu schenen hätte. Es tann vielmehr aus umserer Correspondens nur hervorgehen, daß ich ihn Jahre lang in seiner bedrängten Lage unterstützt habe, was mir doch wahrelich Niemand zum Vorwurf machen wird".



of tehre zu einem früheren Zeitabschnitt in Geibel's Leben gurud.

Es war im Berbft 1845, als Frau Dr. Trummer mit ihren vier Kindern, brei Mabchen und einem Knaben, in die Fifchftrage, in bas Edhaus neben bem Beibel'ichen Saufe, einzog. Ginft, als Caroline Rupfer, eine gefeierte Schaufpielerin, lebte fie, jung verwittwet, jest gang ber Sorge für ihre Rinder. Beibel hatte fie als 12= ober 13 jahriger Knabe noch als "Junafrau von Orleans" und "Glife von Walburg" auf ber Buhne gefeben, und ich erinnere mich fehr beutlich ber Begeisterung, mit welcher er in unferer Schulzeit von ben baburch empfangenen Ginbruden fprach. Die neubezogene Wohnung mar ein altes Giebelhaus, wie bas Beibel'iche, bas Portal ber Sausthur gleichfalls burch Steinmetarbeiten reich verziert, nur ber fleinere Theil bes Inneren bewohnbar, ber größere ju Speichern verwandt; ein großer gepflafterter Saal diente ben Rindern für ihre Spiele. In Folge ber naben Nachbarschaft bilbete sich fehr bald ein gemüthlicher Berkehr mit Beibel's Bater aus. Frau Trummer besuchte febr häufig Abends ben Bereinfamten, erheiterte ihn burch ihre Unterhaltung, las ihm vor. Geibel war in biefen Sahren viel abmefend und wohnte, auch wenn er in Lübeck weilte, nicht mehr im Baterhaufe. Co traf er nur bisweilen mit Frau Trummer bei Befannten, an Lefeabenben zusammen, brachte ihr aber von Anfang an ein großes Intereffe entgegen. Erft im Commer 1847, nachbem er ben Winter über in Berlin verlebt und barnach mit Frang Rugler eine Fußwanderung burch Subbeutschland

gemacht hatte, kam er in ihr Haus, in dem er sich gleich sehr heimisch fühlte. Sehr bald verzeichnet das Tagebuch der Frau Trummer "schöne und anregende Abende," an denen Geibel — allein, oder mit seinem Bruder Konrad — sie besuchte, ihnen vorlas, von Griechenland erzählte. "Er will den Winter über hier bleiben und freut sich über den gemüthlichen frohen Kreis meiner Kinder und wird "gern und oft" zu uns kommen." Er liebte es in der Dämmerstunde, oder wie es dort hieß "Schummerstunde", einzutreten, wo die Familie um das Kohlenseuer des großen Kachelosens sich zu traulichstem Geplauder zu versammen pflegte.

Amanda, die zweite Tochter, hatte eben ihr breizehntes Lebensjahr vollendet. Sie hieß dis zu ihrer Berheirathung "Amanda"; erst Geibel nannte sie "Ada", indem er "ihr Mann sein, ihn aber aus ihrem Namen herausnehmen wolle". Auch in den ersten Jahren nach ihrer Berheirathung unterschrieb sie selbst sich in den Briefen an die Schwestern noch "Amanda", und erst in den letzten anderthalb Jahren nahm sie den Namen "Nda" an.

Lieblich war fie als Rind, schwarzäugig, schimmernbe Bläffe, Wie fie die Perle Dir zeigt, lag ihr um Wangen und Stirn, Daß frembartig fie fast im Kreise ber blonben Geschwifter, Wie ein sublich Gewächs unter ben heimischen ftand. 1)

In ihrem Neußeren kam ein Eropfen urgroßwäterlichen spanischen Blutes zur Erscheinung.<sup>2</sup>) Sie war mittelgroß, hatte sichr dunkle Haare und Augen, aber die letzteren hatten nicht das lebhafte Feuer, das gewöhnlich schwarzen Augen eignet, sondern einen sammetweichen Schimmer. Die Lippen waren schmal, die Unterlippe trat ein wenig zurück. "Ihr Kuß," sagte später Geibel "hat etwas unendlich Geistiges." Geibel's

<sup>1) &</sup>quot;Erfte Begegnung" Befammelte Werte. Band 3 G. 230-31.

<sup>2)</sup> Der Großvater ber Frau Trummer, Giannatasio del Rio, welcher in Bien lebte, war spanischer Abfunft. Die in dem "Spanischen Leicherbuch" unter dem Ramen "Don Manuel del Rio" veröffentlichten Gebichte find Driginalgedichte Geibel's.

Münchener Freundin, die alte Staatsräthin von Lebebur, meinte, Aba mache sie immer an Göthe's Ottilie benken. "Und dazu stimmt es eigenthümlich", schreibt mir Frau Claudius, "daß das Portrait von Minna Herzlieb, Ottilien's Urbild (das ich viel später zu sehen bekam) mich entschieden an Ada erinnerte." Aba's Bild ist nach ihrem Tode von dem Maler Correns in München gemalt. Zeder, der nach dieser Zeit Geibel's Zimmer betrat, hat es hier gesehen und wird, gleich mir, nie den Eindruck des, wie Wilkelm Tensen es richtig bezeichnet, "märchenhaft lieblichen Gesichts", der holden Gestalt im einsachen weißen Kleide, die Hände über der Brust gekreuzt, einen Kranz weißer Rosen auf dem glattgeschielten Haar, vergessen haben.

Sie war immer ein schüchternes, Fremden gegenüber filles und ernstes Kind; im Rreise der Geschwister aber konnte sie voll Scherz und Uebermuth sein. Sine recht intime Freundin hatte sie nicht, auch zu ihrer Puppe nie ein Verhältnis. Aber sie las, wo und wann sie nur konnte, oft in tieser Dämmerung, was ihr die Varnung Geibel's: "Kind, verdirb dir deine schwarzen Lugen nicht!" zuzog, eine Varnung, welche die Geschwister oft neckend wiederholten. Fouque's "Zauberring" hatte sie, wie einst auch Geibel, in der Dachrinne gelesen.

3wischen die Dächer geklemmt der schräg aufsteigenden Giebel Soch am vierten Gestod zog sich die Rinne bahin, Drin bei strömendem Guß die gesammelten Wasser entrauschten, Aber am heiteren Tag war sie ein traulicher Ort, Luftig und sonnenerwärmt und umkreist vom Fluge der Tauben, Mit weit offenem Blid über die untere Stadt, Leber die Gärten am Fluß und die lindenbeschatteten Wälle Wis zu des Deppeltspors mächtigen Thürmen hinaus. Gern drum rasset' ich dort, zumal in der Stunde des Mittags

Freilich zum Garten ber Lust erst nachmals warb mir die Stätte, Als mit entwendeten Buch täglich hinauf ich mich stahl, Und mich in Grimm's Boltsmärchen vertieft und heimlich in Fouque's Dichtungen schwelgt' und entzückt Schiller's Tragöbien las. 1)

<sup>1) &</sup>quot;Ein Buch Elegien". III. Befammelte Berte. Band 5. G. 88-90.

Da das Geibel'iche Saus neben dem Trummer'ichen lag, so dachten später Geibel und Ada gern, es sei das gleiche Plätichen gewesen.

Amanda hatte teine fogenannten Talente. Noch als Frau erinnerte fie bie altere Schwefter Glife einmal ichergend an bie vergebene Zeit und Mühe, welche biefe auf ihren Unterricht in ber Mufit verwendet, und meinte: "im Ernft gefprochen, ift es boch gang pernünftig gewesen, baß ich es gufgegeben babe." Sie mar aber eine tiefgrundige Ratur, mit flarem Urtheil. Schon früh bichtete fie. 3m Juli 1847 fchreibt bie Mutter in ihr Tagebuch: "Emanuel war gang bes Lobes voll über ein fleines Gebicht meiner Amanda: "An bie Ratur."" Die Beschwifter nannten fie beshalb gern ihre "Sappho"; auch ihres wohlgeordneten Bedachtniffes wegen: "Conversationslerikon". Bunbericon ergahlte fie Geschichten. Abende im Bett unterhielt fie die Schwestern von ben Abentheuern, Die fie, natürlich unter anderer Bestalt und unter anderem Ramen, erlebt baben follten. Als nach bem Tobe ber Mutter (1850) bie altere Schwefter. Glife, fich perheirathete, und bie beiben jungeren, Amanda und Pauline, bei ihr wohnten, waren diese besonders viel auf einander angewiesen. Gin mingig fleiner, weifigestrichener Schrant barg Amanda's Schat, ihre Bücher. "Wie oft," fcbreibt Frau Claudius, "tauerte fie por bemfelben auf bem Boben und las mir por und ließ mich ben Dichter errathen. Es machte ihr besondere Freude, wenn ich bei ben lleberfetungen aus bem Spanischen Beibel und Senfe gut auseinander ju tennen mußte."

Ob Geibel's "erste Begegnung" mit dem Kinde am Strande in Travemünde schon zwei Sommer vor seinem Eintritt in das Haus der Mutter stattgefunden hatte, oder ob sie willkührlich von dem Dichter so weit zurück verlegt ist, wage ich nicht zu entscheiden. Tedenfalls hatten jett die Verse der kleinen Amanda einen tiesen Eindruck auf ihn gemacht, so daß er sich erbot, ihr einige Stunden in der Metrik zu geben. "Ich besitze noch," schreibt mir Frau Claudius, "das kleine Gremplar von Platens Gedichten, das er dabei benutzte, und das seine energischen

Striche zeigt." Un ben Unterricht in ber Detrif ichloffen fich beutsche Litteraturstunden an, von benen bie Mutter, welche nebit ber alteren Tochter Elife baran Theil nahm, mit großer Freude fpricht. Behn Jahre fpater, als Aba ichon lange im Brabe rubte, ichreibt Beibel an feine junafte Schmagerin von Dlünchen aus: "Bare Lübed nicht fo weit, Travemunde konnte auch mich loden. Es find nun gerade gehn Sabre, bak ich ben wundervollsten Rachsommer bort zubrachte. 3ch fühlte mich bamals nach bem ersten Anfall meines Leibens wieder gang gefund und ichlog eben die "Juniuslieder" ab. Das "Geheimniß ber Sehnfucht", "Schlaf und Erwachen" und eine Reihe meiner besten Lieber entstanden; pon fern bammerte mir ichon Aba's liebliche Geftalt, die ich furz vorher in Lübeck tennen gelernt hatte. D. wie liegt bas Alles nun weit, weit hinter mir!" Im folgenden Winter richtete er im Rölting'ichen Saufe Lefeabende ein, an benen fich auch Frau Trummer mitwirtend betheiligte. "3ch wollte," fchreibt er in bemfelben Briefe an feine Schwägerin, "Du hättest ben Coriolan auf unserem Leseabend gehört. Die Bolumnig Deiner feligen Mutter werbe ich nie vergeffen; ihre lette große Rede mar bas Sochste von tragischer Beije und Bollendung, was fich erreichen läft. 3ch las an jenem Abend ben Coriolan und war fo tief erichüttert, bag ich faum weiter fonnte."

Wie tief bas heranwachsende Rind ichon bamals Geibel's Berg bewegte, hat er in ben "Tagebuchblättern" ausgesprochen:

"Bas heißt burch Balb und Auc Mich wieder träumend gehn?" u. f. w.

"Denn hier ift heiliger Ort, es bricht Ein junges träumendes Leben Mit scheu sehnfüchtigem Beben Aus garten Hullen an's Licht." u. f. w.

"Noch webt der Kindheit Dämmrung ihr ums Saupt Und läßt fie träumen faum von fünft'ger Blüthe" u. f. w.

Sin kleines Ereigniß, bei welchem sein Interesse auch äußerlich zu Tage trat, ergählt mir Frau Claudius: "Als im

Nölting'schen Hause ber Polterabend ber Tochter gefeiert wurde (28. September 1848), für ben Geibel das Festspiel "Salomo's Urtheil" gedichtet hatte, — er selbst spielte die Rolle des Salomo — war er empört, als er erfuhr, daß für einen Chor spanischer Zigeuner nur unsere älteste Schwester aufgefordert war, und setze es durch, daß auch die kleine, gar nicht sangbegabte Amanda mitspielen mußte, "die ja dafür wie geschaffen sei."

Amanda's Ibeal war Geibel ichon früh. An die "erste Begegnung" am Strande erinnerte sie sich nicht mehr. Aber als einmal die Geschwister sich verkleibet hatten, und Amanda Knabenzeug trug, war zu ihrem Schreck Geibel gekommen, und ben flüchtigen Kuß, den er auf ihren Scheitel drückte, fühlte sie "bis in die Fußspisen".

Der Mutter entging die auffeinende Liebe der Beiden nicht, und der Gedanke erfüllte sie mit stiller Freude, denn sie hatte Geibel herzlich lieb gewonnen. "Am 17. November 1849", schreibt sie in ihr Tagebuch, "kam unser Freund Smanuel nach beinahe fünsmonatlicher Abwesenheit wieder zurück und bereitete uns wieder höchst genußreiche Abende. Er kam diesen Winter noch häusiger, als früher: "Und später: "Am 17. April 1850 trat Smanuel wieder seine Reise an. Wenn er nur nicht wieder so lange bleibt, als voriges Jahr!"

Sie sollte ihn nicht wiedersehen. Am 2. August 1850 wurde sie ihren Kindern durch die Cholera entrissen. Geibel war noch auf Reisen, und da die Familie seinen Ausenthalt nicht wußte, so konnte ihm nicht früher, als Mitte September's Nachricht gegeben werden. Er antwortete am 20. September von Carolath aus:

"Haben Sie tausend Dank, liebe Elise, daß Sie in all Ihrem Herzeleid noch an mich denken und mir selbst die Nachricht Ihres großen, ach unersetlich großen Verlustes mittheilen mochten, die mich aus einem fremden Munde, oder gar durch Jufall an unich gelangend, doppelt schrecklich und schnerzlich erschieden, gesahren würde. Wie tief sie auch so aus Ihrem herzlichen, gesahren Vriese mich erzeiff, und wie still und innig ich mit Ihren route, brauche ich Ihren wohl kaum zu sagen.

Sie wissen es ja, wie theuer mir die liebe Heimgegangene war, und wie ich sie saft als eine zweite Mutter lieb hatte und ehrte. Sie haben es selbst erlebt, wie der Geist der Milbe und Freundlichkeit, der von ihrem tiefen frommen Gemüthe ausging, wie das liedevolle Verständnis ihrer für alles Gute und Schöne empfänglichen Seele mich immer fester und inniger in ihre Nähe, wie in einen Kreis des Friedens, bannte, so daß es mir zulest war, als gehöre ich mit zu Ihrem Hause und dürse mich ganz heimisch sichen unter Ihnen. Und so nehme ich denn auch heute meinen Theil des Schmerzes als ein heiliges Recht für mich und will ihn redlich in mir reif tragen und will ihn mir eine rechte Mahnung sein lassen, die der Ferr, der allezeit weiß, was uns fronunt, aus nächster Nähe auch in mein Leben hineingerusen.

Liebe Glife, ich möchte Ihnen fo gern ein Wort bes Troftes fagen, aber ben einzigen mahren Troft, ben fennen, ben haben Sie ja. Was Gott thut, bas ift mohlgethan, auch wo wir feinen Rathichluß nicht verfteben. Und Leid und Leib find zweie. Es brudt uns wohl nieder und läßt uns nicht zum Frieden tommen, wenn Menschen und franten und verftoren; wem aber Gott felbit einen reinen großen Schmers fenbet, bem läßt er auch Rraft angebeihen, baß bie Geele barin nicht unterache, fondern fich erhebe, und weift ihm felbft bie Stätte, mo ber rechte Balfam machft. Daf Gie und mit Ihnen Ihre lieben Beschwifter bas ichon jest an fich erfahren und einpfunden haben, bas hat mich in Ihrem Briefe tief und tröftlich gerührt und ift mir eine Quelle ichoner Beruhigung gewesen. Gott erhalte Ihnen ben boben ergebenen Ginn, in welchem Gie bie geistige Sorge für bie Anberen als ein theures Bermächtniß auf fich nehmen, Bott erhalte Ihnen allen ben festen gläubigen Muth und die innere Freudigkeit bes Vertrauens, daß alle Ihre Trauer flar merbe, und julest ber Reim bes Gegens fichtbar baraus bervorbringe.

Als ich gestern Abend spät die Briefe von Ihnen und von Frau Rölling erhielt, war es mir im ersten Augenblick, als muffe ich zu Ihnen, mit Ihnen zu reben, zu weinen, zu rathen. Und wenn ich mich heute entschloß, doch noch hier zu bleiben, so war es vor allen Dingen eine Pflicht der Pietät, die mich bestimmte. Aber bin ich auch persönlich noch nicht bei Ihnen, so sind doch meine Gedanken in Ihrer Mitte und tragen Leid mit Ihnen, wie sie so oft, ach noch in ahnungsloser Heiterit, zu den alten wohlbekannten Räumen herübersschweiften, während dort school tiese Betrübniß eingekehrt war.

Bott sei mit Ihnen, liebe Elise, mit Ihnen allen. Grüßen Sie Ludwig, Amanda und Pauline auf das Herzlichste und sagen Sie ihnen, daß ich ihrer täglich gedenke und ihren Kummer theile. Und grüßen Sie mir auch Gottlob, der Ihnen sa nun vor aller Welt augehört, und bessen Liebe und Treue Sie recht erkennen lassen mag, wie der tiefste heilige Schmerz und die ernste rechte Freude so gar nahe bei einander wohnen.

Nochmals Gott befohlen! Bon ganzem Herzen Ihr alter Freund Emanuel Geibel.

Im solgenden Januar kehrte Geibel nach Lübeck zurück. Wie sand er das Trummer'sche Haus so verwandelt! Die älteste Tochter, Elise, hatte sich mit dem Dr. Neuter verlodt, und ihre Schwiegermutter war zu den verwaisten Kindern gezogen. Geibel sah die Familie nur selten und bei flücktigen Besuchen. Um schwersten einsfand wohl Amanda diese Veränderung, da ihr Hers schon so ganz von der Liebe zu ihm erfüllt war. "Damals war mir zu Muth", schrieb sie später der Schwester, "als wenn ich mein Leben lang nicht wieder froh werden könnte."

Um Pfingsten verließ Geibel bereits Lübed wieber, um ein zweites Mal in Carlsbad Genesung von den Leiden zu suchen, die jest anfingen sich öfter und stärker geltend zu machen. Hier vollendete er den ersten Gesang des "Julian". Bei der Schilberung der Anna schwebte ihm offenbar das Bild der Geliebten vor:

"Beich, schlant und schmiegsam ist ihr Wuchs zu schauen, Bom Auge, bunkel, wie gestirnte Nacht, Strahlt Gut' und Unschuld; Schläf und Wangen zeigen Den blaffen Schmelz, ber ächten Perlen eigen."

Nach seiner Rückehr wurde Geibel ein häufiger Gast bes im April gegründeten jungen Reuter'schen Hauses. Amanda fühlte sich jett in ihrer Liebe schon völlig sicher und verstanden. Wenn sie, wie oft, Nachmittags mit der jüngeren Schwester Pauline spazieren ging, und Geibel ihnen begegnete, verhehlte sie ihre Freude nicht, fragte sogar bisweilen scherzend die Schwester: "Möchtest du wohl, daß Emanuel bein Schwager würde?"

Am 20. November wurde im Reuter'schen Hause bas entsicheibende Wort zwischen Beiben gesprochen. Doch schon am folgenden Morgen riefen Geschäfte Geibel auf acht Tage nach Berlin. 1) Bon hier aus schrieb er der Berlobten.

Berlin b. 22. Nov. 51.

Schon geftern Abend, mein liebes, einziges Rind, als ich von Rugler nach Saufe tam, hatte ich Dir gerne ein Baar Worte geschrieben; aber ich hatte in ber Saft bes Ginpadens bas Papier vergeffen, und ber Rellner fah fo mud und übermacht aus, daß ich ihn nicht mehr barnach schicken mochte. will ich Dir benn wenigstens heute, obwohl es wieber fpat geworben ift, einen ichriftlichen Gruß fenben und Dir mit furgen Worten bas Gine wieder fagen, mas ich allezeit und allestunde bente, und mas mich fo gang erfüllt, bas Ginfachfte von ber Welt und boch bas Sugeste, mas ich weiß: ich habe Dich lieb von Bergen und bante Gott, daß Du mich wieder lieb haft, und daß uns nun endlich die Lippen gelöft find, bas glückfelige Beheimniß auszusprechen. Ach Rind, Du glaubst nicht, welchen Abgrund von Freuden Du in den furgen mundervollen Stunden unferes neuen Lebens mir in ber Seele aufgeschloffen haft, wie mein Berg fich, bem fiechen Leibe gum Trot, in Lebensluft, Muth und Soffnung verjungt fühlt, feit Dein lieber Mund mir bas

<sup>1)</sup> Sie betrafen u. a. die Herausgabe bes "Spanischen Lieberbuchs".

liebste Wort gesagt. Die Erinnerung jenes märchenhaften Abends, das selige Bewußtsein Deiner hingebenden Liebe läßt mich keinen Augenblick los; wie Du geweint und gelacht, gesprochen und geküßt, tausendmal wiederhol' ich's mir und werde nimmer damit fertig. In all die bunten Dinge, die der Tag hier bietet, webt sich's mir, wie ein freundlicher Sonnenschein hinein, und was mir nahe tritt, muß ich auf das Sine beziehen. Weine Freunde meinen, sie hätten mich nie so zerstreut gesehen —aber ich bin in Dir gesammelt, 1) Du liebes Leben, das ich nun endlich mein eigen, ganz mein eigen nennen darf, und an dem ich wieder gesund und heiter und still und fromm werden will; dazu helse und Gott, bessen Rathschluß und zusammengeführt! — —

Montag, d. 24. Novbr.

Erst als man von Tische aufstand, und Kugler sich an's Klavier setze, Volkslieder zu singen, konnte ich aufathmen. Da hab ich still und glücklich an Deine schwarzen Augen gedacht und an die junge Seele, die mich so treu und innig daraus ansah, als ich zum erstemmal fragte: hast Du mich lieb? — D Du, wie soll ich Dir danken, daß Du mich liebst, und weißt doch recht gut, wie viel Dunkles, Undändiges und Verketrtes in mir ist. Du wirst noch davon zu leiden haben, aber hab Geduld, nimm mich hin, wie ich bin; ich will mir Mühe geden, der diesen Gesen Geist in mir zu überwinden und sanster und milder zu werden. Lieb' ist ja Krast, und Gott wird helsen. Und bin ich Saul, so sollst Du David sein, der Frieden sagt und singt und leise nach oben deutet. Glaub mir, damit zwingst

<sup>1)</sup> Aba. Tagebuchblätter:

<sup>&</sup>quot;Beil mein Mund ben flugen Leuten Oft nur halbe Antwort stammelt, Beißen fie mich ben Zerftreuten, Doch ich bin in Dir gesammelt."

Du mich immer; vor Menschen vergeß' ich wohl die Achtung, weil sie mich so oft getäuscht haben, aber das Heinweh zum himmlischen Bater ist stärker in mir, als alles andere. Richt wahr, Kind, das hat Dich Deine selige Mutter auch gelehrt, daß das der letze innerste Kern Deines Wesens sein musse? Daran wollen wir zusammen arbeiten, daß dies göttliche Leben in uns immer reiner und lebendiger werde. Das allein ist das wahre Heil und der Schendiger werde, gemeinschaftlich Vilger zu sein nach der Seligkeit, die nicht von dieser Welt ist."

Bon Berlin zurückgekehrt, warb Geibel am 29. November bei Amanda's Bormund, Dr. Klügmann, förmlich um ihre Hand, und am 8. December fand im Hause von dessen Bruder, Director Klügmann, eine Berlobungsfeier Statt. Am 20. December verzeichnet Geibel's Tagebuch einen Spaziergang mit seiner Verlobten, die er hier zum ersten Male "Ada" nennt.

> "Ach seit in holdem Selbstvergessen Der Lippe Zagheit Dir zerrann, Run sern' ich selig erst ermessen, Welch Kleinod ich an Dir gewann."

"Du willft nur lieben, glauben, ahnen, Und doch mit diesem stillen Sinn Auf bes Gebankens kühnsten Bahnen, Wie fest und sicher wallst Du hin."

"Oft staun' ich, wie Dein klar Gemüte Der Dinge tiefste Tiefen mißt — Und bleibst doch ganz ein Kind voll Güte, Und ahnst es nie, wie reich Du bist."

Dem jeht natürlichen Bunsche Geibel's nach einer äußerlich gesicherteren Stellung kam unvermuthet im Februar 1852 ber Ruf bes Königs Maximilian von Bayern entgegen, ber ihm eine sogenannte Ehrenprofessur an ber Universität München antrug. Um bas Terrain kennen zu lernen, ging er zu Ansang März borthin. Bon München schrieb er an seine Braut. München, Dienstag, ben 8. Märg 1852.

Seute gegen Abend, mein liebes, junges Berg, bab' ich endlich Deinen Brief auf ber Boft erhalten, und fo fann ich benn jest unmöglich schlafen geben, ohne Dich wenigstens mit ein Paar Worten noch schriftlich gegrüßt, und ohne Dir gebankt zu haben, daß Du mir von allem, was in Dir und um Dich vorgegangen, jo treu und berglich geschrieben. Ach Du glaubst nicht, Rind, mit welcher Cehnsucht ich die Untunft beiner Zeilen erwartet hatte, und wie froh und ftill mir zu Muthe mard, als ich nun die Blätter mit ben Augen burchflog, und aus jedem Worte Dein einfach flarer Ginn und Deine tiefe innige Liebe zu mir sprachen. Da hab' ich es wieder im innersten Rern meines Wefens gefühlt, wie Du fo gang bie Rechte und Einzige für mich bift, Du Gine, Die ich meine, und wie ich es bem ba broben nicht genug banten fann, bak er mir nach fo viel Frethum und Verwirrung zulett boch noch aus reiner Gnade bein frommes Rinderherz geschenkt, damit ich nicht vermaift fei und am Ende, wie ein Beighals über feinen Reich= thumern, über all ben geistigen Schaten, Die fich mir aufschließen, am Bemüthe barbe und verhungere."

Den 11. Märs.

Linmann, Em. Beibel.

<sup>-- &</sup>quot;Schon am Montag Mittag wurde ich zum Könige beschieben. Im Vorzimmer empfing mich ber Abiubant bes Tages. Dberft von ber Jann, berfelbe, ber jo rühmlich in Schlesmig mitgefochten; er fannte mich auch bein Namen nach, und fo entspann sich von felbst ein Gespräch, das mich glücklich über Die peinliche Biertelftunde bes Erwartens hinwegbrachte. Run wurden die Thuren geöffnet, und in einem reichen Bimmer mit bunkelrothem Sufteppich, in bas ber marme Connenichein burch ein einziges hobes Bogenfenfter blendend hereinquoll, ftand ber Ronig por mir. Er ift ein angehender Vierziger, ichwarg, ober boch fehr buntel von Bart und Saar, mit nicht eben schönen Bügen, beren Sarte jeboch burch ben geiftigen Musbrud bes blauen Auges gemilbert wird; in feiner Sprache liegt etwas von jenem rauhen furgen Bervorstoßen ber Worte, wie es ben

Sebirgsbewohnern eigen zu sein pslegt. Er war sehr freundlich, sprach von Spos und Geschichte, fragte nach den Arbeiten, die ich jetz unter Händen hätte, und ließ sich mit sichtbarem Interesse von Julian erzählen. Er selbst habe keine Zeit mehr für den Umgang mit den Musen übrig, sagte er, aber die Theilnahme für fremde Schöpfungen wolle er sich durch nichts verkümmern lassen. Dann sprach er mit vielem Sinn von der Aufgabe des Pocken in unserer Zeit und schöß endlich mit den Schillerschen Worten, daß der Dichter mit dem König gehen solle."

Rach seiner Rückfehr trat Geibel in der zweiten Hälfte des Mai eine Badereise nach Ems an, von wo aus er seinen Freund Röse in Coblenz besuchte. Zur Nachkur brachte er noch einige Zeit bei Freunden in Tübingen zu. Im August war er wieder in Lübeck.

Aus Beibel's Briefen an Aba:

Ems, Sonntag, ben 6. Juni 1852.

"Bunderschön ist oft des Morgens der Kampf der Thalnebel mit der Sonne; erst liegt alles in einförmigem Grau;
dann reißt plößlich oben die schwebende Decke, und ein blauer
Streisen erscheint in der Söhe der immer größer und größer
wird; die Unrisse der Berge treten klarer und klarer hervor,
bis endlich der siegreiche Glauz das trübe Gewölf in einzelne,
seltsam geballte Dunstmassen zusammendrückt und zulet in
verlenden Thau auflöst. Wenn ich jett sast trübe den reizenden
Schauspiel zusehe, so wird es mir recht begreisslich, wie ein
frische, mit einsach sinnlicher Empfänglichseit begabtes Naturvolk, wie unsere Vorsahren, wie die Griechen es waren, gerade
an diese Erscheinung des siegenden Lichtes so viele der schönsten
und tiessinnigsten Mythen anknüpsen mochte. —

Gestern habe ich recht in ber warmen stillen Sommerluft geschwelgt; boppelt froh, ba ich Deinen eben empfangenen Brief auf bem Bergen trug. Rachbem ber Bormittag unter Erfüllung ber vorgeschriebenen Badepflichten hingegangen war, unternahm

ich gleich nach Tifche auf Döring's Unrathen einen Gfelritt auf bie Sobe bes Berges, ber meinem Fenfter gerabe gegen= über liegt. Edert begleitete mich ebenfalls ju Gfel. Weg führt langfam und vielgewunden burch furges Bestrüpp und Bufchwerk über loderes Felsgeröll empor, überall in neue Sohen und Tiefen fällt ber Blid; an manchen Stellen alaubt man fich im einfamften Bebirg. Anfangs plauberten wir viel: bann aber tam die Erinnerung über mich, und ich ließ die Bedanken nach Billführ schweifen; bas leife Wiegen bes flimmenden Saumthiers, bas eintonige Klirren bes Sufes an bem rollenben Gestein, bas Duften ber Berafrauter, ber tiefe blaue Simmel über mir - alles bas verfette mich lebendig in meine griechifchen Tage gurud; fo mar ich einft gum Gipfel bes Bentheliton, fo über das marmorne Söhenjoch von Paros, fo burch bie Schluchten bes Beusberges auf Raros geritten. Und bann bachte ich wieder in mögliche Bukunft hinaus und träumte Dich neben mir, leicht auf bem Frauenfattel fcmebenb; benn alle Damen reiten bier, und Du fiteft auf bem Ruden eines Gfels, wie im bequemften Armftuhl. Nicht mahr, Rind, bas mare eine Luft, fo muhelos bergauf und bergab fcmeben, bie Berr= lichkeit ber Belt, in burchsichtig Connenlicht getaucht, vor ben entziidten Augen und bas, mas uns bas Liebste von Allem. bicht, bicht neben uns?" -

Ems, Sonntag ben 13. Juni 52.

Nach ber Predigt machte ich noch bis zu Tische einen Spaziergang mit S . . ., ber bei entschiedener Gesinnung ein

<sup>&</sup>quot;Unsere kleine Sonntagsseier hat mir recht wohlgethan. Pastor S... aus H... sprach kurz und gut; aber noch mehr, als seine Rede bewegte mich der schön gewählte Text, die Geschichte von dem Kranken am Teiche Bethesda. Sind wir doch auch alle hier und harren, daß ein Engel für uns das Wasser rühre. Und wen das Wasser nicht heilt, den kann der Herr heilen mit dem bloßen Worte: stehe auf und wandle! Aber harren sollen wir in Gedulb und bitten, Kind, bitten.

freier Mann und ohne klebrige Salbung ist; er meinte, der welkliche Dichter, ber auf christlichem Grund und Boben stehe, könne jetzt für die gute Sache saste mehr wirken, als der geststliche, da der letztere nur für den bereits Gewonnenen, jener aber von allen Parteien gelesen werde. Und so redete er mir recht in die Seele, mich frisch zu rühren. Wie gerne, wenn der Leib es nur gestattet!

Den 14. Morgens. 3ch lege in aller Gile noch ein Blätt= chen bei, um Dir ju fagen, bag es mir beute, - Bott fei Dant - trot bes ichlechten Betters viel beffer gebt. fteigt und finft Tag um Tag ber Wellenichlag bes Bergens, aber Gottes Onabe ift größer, als unfere Bergagtheit. Dante ihm mit mir und bitte ihn, bak er es fort und fort freundlich mit mir mache, ober, wenn bas nicht fein tann, baf er Dir und mir ben rechten Muth gebe, bas Unabwendliche zu tragen. Denn es ift boch gulett nicht Freud ober Leib, worauf es antonint, fondern die Beife, wie wir Freud und Leid über uns ergeben laffen. 3ch möchte freilich um meinet= und beinet= willen aar zu gern noch vieles thun und schaffen, wozu ich ber Befundheit und Frifche bedarf, aber, ift es andere beichloffen. und foll ich ben einmal verichersten Schat nicht wieber gewinnen. - wenn bann nur ber innere Friede ungetrübt bleibt. und das Gefühl des innigen Zusammenhangs mit ihm, das auch das Schwere in Ergebung hinnimmt!" - - -

Ems, ben 16. Juni.

<sup>&</sup>quot;Zest hast Du vielleicht schon meine alten Lieder von Mathilbe erhalten; ich wollte, sie hätte Dir auch diejenigen mitzgeschickt, die bei ihrer Schwester Agnes liegen, denn unter letztern sind vielleicht die persönlich interessanteren. Von postischem Werthe ist, so viel ich mich erinnere, gar nichts dabei; es sind eben flatternde Klänge einer dunkel angeregten Seele, sormlos, unsertig, ohne alles Gewicht. Von einem ungewissen Trieb geleitet, tastete ich damals nach Melodieen, denen ich keinen Gehalt zu verleisen wußte, weil ich ihn selbst noch nicht

hatte. Darum laß die Kritik zu Hause, wenn Du sie liest, und sei zufrieden, wenn Du daran erkennen magst, in wie leichten Elementen ich sorglos dahin schwamm. Es war doch eine schöne Zeit sitr mich, da ich sie schrieb. Ich war gesund, durch und durch heiter, auch wo einmal ein ächter Schwerz an mich herantrat, und die dämmernde Vorahnung des künftigen Dichterberuss machte mich unaussprechlich glücklich. Ganz jung und harmlos ist man nur einmal. Teht bist Du meine Zugend, und das ist mein Glück, daß ich mit Dir verbunden und aus Deiner frischen Seele heraus alles das noch einmal, wenn auch ruhiger, genieße, was mich einst so schon bewegte.

Den 17. "Und der Regen regnet jeglichen Tag." So singt Shakespeare's Narr, und ich armer, slügellahmer Poët muß es auch heute wieder mit ihm singen, wenn ich sehe, wie es vor meinem Fenster fort und fort vom grauen Himmel herniederrieselt. Brunnen, Bad und Regen — sei mir so viel Wasser gesegnet; genug ist's wahrlich, daß ich an Leib und Seesle reingespült aus der gründlichen Trause hervorgehen könnte.

Den 18.

Von Hensel erhielt ich heute früh am Brunnen durch eine Dame ein Briefchen, worin er mir die Veröffentlichung seiner Verlobung anzeigt. Du weißt das schon, denn sein Blatt entshält unter anderem solgende Stelle: "Die Deinige hat der Meinigen schriftlich allerliebst gratulirt. Ich nahm dadei Gelegenheit, meinem lieben Gesicht eine Nede über den Stil zu halten. Deine hat viel mehr von Dir prositirt. Nun ja, die vielen Auflagen!" Da siehst Du, daß Du Dich mit dem Schreiben gar nicht zu fürchten haft. Du brauchst nur eben frisch heraus zu sagen, was in Dir ist, so wird es gut und schreiben dar nicht den Reden ist's ganz dasselbe." — —

<sup>&</sup>quot;Bon anderer Seite fiellt mir die gute Frau . . . . mit wohlgemeinter Salbung nach, aber ich tauge nun einmal nicht

in diese Unisorm von Frömmigkeit, die auch nicht von unserem Herrgott, sondern nach sehr kurzen menschlichen Maßen zugesichnitten ist. Du weißt am besten, daß ich ohne Gott und Christenthum nicht fertig werden kann, den Lammfellskragen auf dem Rock lieb' ich nicht, er ist mir zu eng und schnürt die Kehle zu."

Ems, ben 24. Juni 1852.

"Beftern Abend hatten wir nach langer Zeit zum erften= mal ein Baar helle Stunden. Gin Felfengipfel am oberen Ende Des Thals, auf beffen Sohe fich ein zierliches Lufthaus= den mit bem bescheibenen Ramen ber "Mooshütte" erhebt, war mir oft als einer ber schönften Buntte in ber Rabe bezeichnet worden. Go benutte ich benn ben gunftigen Augen= blid und ftieg langfam ben fteilen Abhang binguf. Der Bfab. ber vielgewunden endlich von hinten auf die Treppe ber Mooshütte führt, ift von Baumen und hohem Gebuich fo bicht überwölbt, daß man fortwährend in einem fühlen, grunen Salb= bunkel manbert. Defto reizender mar bie Ueberraschung, als ich nun bie lette Stufe erftiegen hatte, und bie breite Rlügel= thure öffnete. Bon einem Glang umfluthet, por bem ich zuerft bas Muge geblendet niederschlagen mußte, lag bas liebliche Thal vor mir, in feiner gangen Ausbehnung jum vollenbeten Bilbe geschloffen, ber Länge nach burchschnitten von ber blitenb filbernen Bahn. Und mir gerade gegenüber, über bem fernften, ichon in leichtem Duft verfinkenden Bobenrande bing die untergebenbe Conne, über Baldwipfel und Biefenhange und weit hinauf am Simmel über bas flodig blübenbe Bewolf Strome von Gold und Rosenlicht ergießend. Da hab' ich lange in ftillem Benießen oben gefeffen, meine Seele lag im Muge, und als endlich ber lette Blit verzudte, mare ich gerne wie ein Falt hochauf in die Lüfte gestiegen, um noch einmal bas finkende Tagesgeftirn zu grußen. Du tennft ja Die Stelle im Fauft; jo war mir zu Muthe, nur bag ich Deiner babei gebachte, und Dich, o fo gerne, neben mir gehabt hatte zur geflügelten Reife. Ja wohl, "ein schöner Traum, indeffen fie entschwebt".

So ift mein engerer Bertehr benn ziemlich auf Breffel beschränkt, mit bem ich bei jebem Better täglich weitere Gpaziergänge mache. Neulich war die Reihe, bei unferen gottes= dienstlichen Versammlungen zu reben, an ihn gekommen, und er forberte mich auf, ihm einen Tert ju geben. Da fchlug ich ihm tief aus meiner eigenen Stimmung heraus ben gwölften Bers im zwölften Capitel bes Römerbriefes vor, eine Stelle, Die ich mir nicht oft genug wiederholen tann: "Seid fröhlich in Soffnung, gebulbig in Trubfal, haltet an am Gebet". Wir iprachen mancherlei über die finnschweren Worte hin und her. und nach zwei Tagen hatte ich die Freude, eine bergliche und inhaltreiche Predigt barüber zu hören, die, weil fie fo gang ben hiefigen Verhältniffen angemeffen war, nicht nur mich. jondern fast alle Zuhörer innig bewegte. Da hab' ich es wieber recht erfahren, wie viel tiefer bas Chriftliche wirkt, wenn es fich unmittelbar an's Leben anknüpft, als wenn es in rein boamatischer Form lehrhaft vorgetragen wirb." Ems, ben 28. Juni 1852.

"Ganz besonders erfreute mich die überaus herzliche Aufnahme, die ich bei meiner alten Bekannten, der Generalin von Radowit sand, welche seit einigen Tagen zur Kur hier einzgetroffen ist und in tiesster Zurückgezogenheit lebt. Da habe ich endlich einmal über unsere gegenwärtigen politischen Zustände mein Herz ohne Rückhalt ausschlitten können gegen Temand, der innerlich eben so steht, wie ich; wir haben den ganzen Berlauf der letzten unseligen Tahre erinnernd noch einmal mit einander zurückgelebt; als wir auf Kaiser und Neich kamen, stürzten ihr die hellen Thränen aus den Augen. Was sie mir von ihrem Manne und dem, was er gewollt und erstrebt, was sie mir von seinem Berhältnisse zum König erzählte, war so einsach, klar und in sich wahr, daß es mir nun doppelt wohlsthut, niemals an ihm gezweiselt zu haben.

Daß Du Dich mit Deinem sittlichen Gefühl in die "Bahls verwandtschaften" nicht hineinzusinden vermagst, sinde ich ganz natürlich; ja, ich freue mich darüber. Ich würde Dir auch das Buch noch nicht in die Hände gegeben haben; nun Du es aber angefangen hast, lies es zu Ende; wir wollen dann mündlich weiter darüber reden. Hier nur fo viel: es ist eine Krankseitsgeschichte und als solche und als Erzeugniß und Zeichen sein zeit von hohem Werthe. Entzückender und ersebender ist es freilich, so menschlich einsache und gesunde Gestalten an sich vorübergehen zu sehen, wie Oswald und die blonde Liebeth."

Mannheim, ben 7. Juli 1852.

"Am Montag gegen Mittag ging ich mit bem Danupsichiff "Goethe" nach St. Goar. Auf bem Schiffe traf ich mit Bärenstein's zusammen, die in aller Frühe Ems verlassen hatten und nach Bingen wollten. So sehlte es auf der Fahrt nicht an Unterhaltung; es freute nich in der von Coblenz an mir so bekannten Gegend den Cicerone machen zu können, und bald war der Sitz meiner Sommerrast von 1843 erreicht. Als ich im Nachen an's Land suhr, gewahrte ich leider sogleich, daß auch hier, wie dei uns, die moderne Verschönerungssucht gewütthet hatte; eine schöne breisache Neiße schattiger Wallnußbäume war

unbarmherzig "gemöllert") worden, und statt ihrer streckte sich vor den blank abgeputten Häusern ein kahler, sonniger Kiesweg hin. Wußte ich mich nun nicht gleich in die veränderte Oertslichkeit zu sinden, so erkannten mich dagegen sofort Alle wieder, vom Lisienwirth an die zu dem Buben, der die Fremden auf den Rheinfels sührt, und der inzwischen zum stämmigen Burzschen herangewachsen war. Landrath Feuberger war verreift, doch sind ich seine beiden unverheiratheten Töchter in dem wohlsbekannten Hause. Es war ein herzlich Wiederschen nach so langer, vielbewegter Zeit; ich mußte versprechen, den Abend wiederzussommen.

Don tausend Erinnerungen bewegt, erstieg ich alsbann die ungeheuern Trümmer des Rheinfels, kletterte dann auf halsbrechenden Felspfaden in mein wohlbekanntes Grindelthal hinad, in dem ich so manches mal gewandert, gesonnen und gedichtet, und ging endlich, als es bereits über dem Strome zu dunkeln anfing, stromauswärts zum düsterschattenden Fels der Loreley hinaus. Am Abend dei Heuberger's mußte ich unendlich viel erzählen; ganz besonders von Dir, und wenn Dir's in der Stunde recht hell im Ohr geklungen hat, so war das nicht blos der Klang der Gläser, die auf Dein Wohl geleert wurden."

Tübingen, b. 18. Juli 1852.

"Seut ist Sonntag, mein innig geliebtes Kind, und so wäre benn der erste Schritt in die Woche gethan, vor deren Ablauf ich zur Heimreise aufzubrechen gedenke. So Gott will, din ich siber vierzehn Tage wieder dei Dir; ich kann Dir nicht sagen, wie licht und freundlich der Gedanke in meiner Seele steht, und wie er auch in trüben Stunden mein Trost ist. Gestern erhielt ich auch Deinen lieben Brief, der mir von Deinem Niendorfer Ausstug und Deinem Leben in den Gärten um Lübeck erzählt; wie freut es mich, daß Dir die Zeit so leicht

<sup>1) &</sup>quot;Möllern" Ausdruck für: Bäume niederschlagen. Anspielung auf Lübecker Berhältniffe.

und frisch hinstreicht. Genieße sie nur recht und sei allezeit fröhlich; die Zukunft kann schon ernster werden, doch ist mein täglich Gebet, daß sie nicht freudlos sei, und daß Du es nie bereuen mögest. Dein junges Leben an einen so morschen Stamm gerankt zu haben, wie ich es bin.

Mit meinem Befinden geht es noch immer nicht recht; ich fühle mich oft bedrückt und wie innerlich ausgeborrt. mag die furchtbare Site, die wir feit anderthalb Wochen haben, mit baran Schuld fein. Ich habe folche anhaltende Glut nicht erlebt, feitbem ich in Griechenland mar, nur bag bie Luft bort leichter und reiner mar. Bielleicht wird es mit mir beffer werben, sobald ber Druck ber schwer laftenben Atmosphäre fich in einem tüchtigen Gewitter gelöft hat. Diefe Nacht hatten wir freilich ein Borfviel bagu, ein unaufhörliches Wetterleuchten. bas munderschön in allen Karben über bie weiten Thäler binzuckte, auch ein Paar furchtbar frachende Schläge bazwischen und einzelne Regenguffe; aber recht gefruchtet hat's boch noch nicht; die Sonne icheint wieder brennend herab, und die Luft ift fcmer und schwül, wie guvor. Go bin ich gum eigentlichen Arbeiten faft gang unfähig gemefen; hatt' ich bas vorher ge= wußt, fo war' ich schwerlich hierher gegangen, aber ber Mensch bentt. Bott lentt. Bang verloren ift mir inden Diese Beit nicht gemesen; ichon ber troftreiche tägliche Berkehr mit meiner lieben frommen Sauswirthin 1) wiegt manches auf. Auch habe ich von hier aus mancherlei beforat, habe weitläuftig an Olben= burg wegen einer Wohnung in München geschrieben und auf ben Fall, daß mein Gefundheitszuftand es irgend erlaubt, ein Colleg über Boëtit für bie Universität angefündigt, ju bem im Ropfe fich bereits allerlei zurechtlegen ließ.

Sine recht liebe Bekanntschaft habe ich an bem alten Musikbirektor Silcher gemacht, ber sich, obwohl ein zweiundssechzigighriger Mann, in rührender Weise an mich anschloß.

<sup>1)</sup> Frau Preffel, mit beren Sohn fich Beibel in Ems (f. o.) besfreundet hatte

- - Außerbem habe ich unferen Gartennachbarn befucht. Lubwig Uhland. Obwohl ich ihn in ber Bermirrung bes Aufbruchs fand, (benn er wollte am nächsten Morgen eine längere Reise antreten), nahm er mich unaussprechlich herzlich auf, und je verschloffener und einfolbiger ich ihn fonst wohl gesehen hatte, besto mobiler that mir biesmal bies unerwartete völlige Aufthauen. Nachbem wir eine halbe Stunde mit ein= ander gerebet, tam auch feine Frau, eine ftattliche Erscheinung. - - - Als ich aufftand, begleitete er mich noch burch ben Barten, zeigte mir feine Fruchtbaume und feine Reben, und an einem schattigen Lufthauschen, por bem fich bie Musficht in bas weite blühende Recfarthal bis an bie blauen Soben ber Alb ausbreitet, mußte ich mich nochmals feten. ich ihm auch von Dir ergählt, und als er mir bann am grunummachsenen Gatterpförtchen jum Abschied bie Sand brudte, trug er mir einen Bruß an Dich auf und meinte, ich follte ihn boch bald mit ber jungen Frau besuchen, ba wollten wir fcon mit einander frohlich fein. Gott geb' es, bag es uns fo aut werbe."



m 24. August wurde im Nölting'schen Hause in Krempelsdorf der Polterabend geseiert. Der Tag der Hochzeit war der 26. August. Früh Morgens brachte ihm die Liedertassel in dem mit Laub und Fahnen geschmückten Hose ein Ständchen. Das Schiff "Emanuel Geibel" winnelte unter seinem Fenster. Die Trauung wurde um 3 Uhr Nachmittags von seinem Schwager, dem Senior Lindenberg, in der Negidienstirche vollzogen. Nach der Trauung sand "ein fröhliches Mittagsmahl" auf der von Geibel so geliebten Lachs-wehr Statt.

-- — "Rach manchem Jahre schautet ihr, In's goldne Licht bes scheibenden August getaucht, Ihr alten Wipfelfronen meinen Chrentag. Da saß ich droben im bekränzten Gartensaal Ein sel'ger Mann, und rings an froher Tafel hin Die Schaar der Lieben, Haupt für Haupt, 1) und neben mir Im Schmuck der Myrte holderglüht die süße Braut, Die mir Beglückem an des Herbsels Grenze noch Den volken Frühling ihrer jungen Seele gab. (2)

Bis zum 10. September blieb das neuvermählte Paar noch in Geibel's bisheriger "Junggesellenwohnung" an der Trave. Bei der Abreise hatten Freunde für sie das lette Halb-Coupé im Juge mit dem Nückblick auf Lübeck belegt und mit Blumen geschmückt. Keiner ahnte, daß es für die junge Frau ein Abschied auf Nimmerwiedersehen war.

<sup>1)</sup> Geibel's Bater mar nicht anwesenb; er lebte bamals in Detmolb und fiebelte erft fpater wieber nach Lubed über.

<sup>2) &</sup>quot;Die Lachswehr." Befammelte Werte Band 3 G. 231-34.

Die Reise ging über Hamburg und Berlin — mit kurzem Aufenthalt an beiben Orten — zunächst nach Schlesien zu bem Geibel so nahe befreundeten Fürsten Carolath. Aba schrieb über diesen Besuch an ihre Geschwister aus Heinrichslust:

- - - - "In Klopschen stand bie Equipage bes Fürften für uns bereit, mit vier Pferben und einem Sager vorauf. Gin Billet bes Fürften benachrichtigte uns, baß er leiber nicht mehr in Carolath fei, sondern auf feinem Jagbaufenthalt Beinrichsluft (mitten im Balbe). Go fuhren wir benn birect bahin und erreichten etwa um 7 11hr Wir mußten aber noch ziemlich lange fahren, ben Walb. bis wir ein Baar große Feuer burch die Baume ichimmern faben, die uns bas Biel unferer Reife anzeigten. -Den erften Gindrud tann ich Guch gar nicht beschreiben, es war wirklich zauberhaft. Da lagen eine Menge fleiner Säufer, mit Moos bewachsen und Buirlanden geschmudt, gerftreut neben einander, und vorn auf einem von hohen Bäumen umichloffenen Plat brannten ein Paar hohe Feuer; bagu mar es ein munderschöner Abend und gang flarer Sternenhimmel. 3ch konnte mich zuerst aar nicht recht besinnen; in biesem wunderbaren Salbdunkel nun eine Daffe frember Menfchen, bie mir alle gleich vorgestellt wurden, und bazu war ich febr ermüdet vom langen Fahren. Der Fürft und bie Fürftin famen gleich an ben Bagen und nahmen uns gang unbeschreiblich freundlich auf; fie ift gang reigend, fo baß ich gleich im erften Augenblid vergeffen habe, fie Durchlaucht angureben. habe es bis jest auch noch nicht gethan, sie ift viel zu herzlich und füß, baß ich es konnte." - - - "Man führte uns gleich in unfer gemüthliches Bimmer, in dem ein helles Ramin= feuer loberte." - - - "Im Salon, ber übrigens auch fehr ländlich und einfach ift, faß ich zwischen Emanuel und ber Fürftin, und als wir zu Tische gingen, neben bem Fürften. Uebrigens fühlte ich mich balb gang heimisch, trot ber Ungft, Die ich vorher ausgestanden habe." - - "Wir gingen noch etwas in den Wald, wo ich zum ersten Mal Siriche rufen hörte." — "Am anderen Morgen um 5 Uhr spielten die Waldhörner braußen "Die letzte Rose", und die Sonne schien hell durch die Bäume; es war reizend." — — "Nachdem wir in unserem Zimmer Kaffee getrunken, und der Fürst uns schon eine Biste abgestattet hatte, ging Emanuel in den Wald, und die Fürstin holte mich zu sich. Nun folgten ein Paar stille Worgenstunden, in benen wir spazieren gingen und ganz bekannt mit einander wurden." — — "Wir aßen wieder im Freien zu Mittag. Der Fürst brachte in Versen. unsere Gesundheit aus, Emanuel dagegen seine, ebenfalls in Versen."

Den folgenden Morgen regnete es, Die Jager maren besbalb früher heimgekehrt, Die gange Befellichaft verfammelte fich im Salon, und Beibel las ben zweiten Befang vom "Julian" por. Als Mittags bas Wetter fich aufflarte, murbe um 2 11hr bie am Morgen aufgegebene Sahrt nach Carolath boch noch unternommen. - - - "und langten bald auf bem großen Schlofthof an, ber rings von ben boben, aang mit Grun bemachfenen Mauern bes Schloffes umgeben ift. Die Fürftin führte uns nun zuerst in ihre Bimmer, biefelben, in benen fonft Emanuel gewohnt bat. Mus ben Fenftern bat man eine reizende Aussicht auf Die ichone bugelige Gegend mit fleinen Städten und prächtigen Baumgruppen, und mitten hindurch fliefit bie Ober" - - - , und pon ba in ben Garten. Diefer ift freilich etwas fteif, aber es find prachtige Baume barin, und er pagt gang und gar ju bem alterthumlichen Schloß mit feinen grauen Thurmen."

Auf der Rückfahrt, die nach einem Gewitter bei sehr schöner Beleuchtung stattsand, "sangen der Fürst, die Fürstin und Smanuel abwechselnd und zusammen."

Am anderen Morgen brachte der Fürft Aba zum Andenken "eine sehr schreibmappe, auf der ein Rosenbouquet von gemaltem Perlmutter eingelegt ist, weil er am Tage vorher im Schloß bemerkt hatte, daß ich einen Tisch, der in derselben Weise gearbeitet war, besonders schön gefunden hatte. Du siehst, wie ich verzogen bin."

Abends wurde, wie gewöhnlich, musicirt "und dann gingen wir noch hinaus. Aber diesmal brannten nicht nur, wie sonst, die drei großen Feuer vorm Hause, sondern der Wald war weithin durch eine Menge großer Pechsackeln erleuchtet; ich kann Dir gar nicht beschreiben, wie mich dieser zauberhafte Anblick überraschte und entzückte. Dazu bliesen die Musikanten wunderschöfen Lieder und zum Schluß: "Se ist bestimmt in Gottes Rath" — das Alles war uns zu Ehren angeordnet worden."

Am nächsten Worgen schied das junge Paar von Seinrichslust und kehrte nach Berlin zurück. "Es ist mir förmlich schwer geworden, mich von Seinrichslust zu trennen, wo ich mich zulett so heimisch fühlte, als sei ich schon Wochenlang baaewesen."

Nach einem Besuche bei Kugler's, welche bamals in der Nähe von Köpenick auf einem Gute des Dichters von Lepel wohnten, ging es dann über Hannover nach Detmold zu Geibel's Bater. Voll Entzücken berichtete Ada den Geschwistern von der weiteren Reise den Rhein aufwärts nach Heidelberg, von der herrlichen Fahrt im offenen Wagen durch das reizende Neckarthal nach Heilberon und von da über Stuttgart, Ulm, Augsdurg nach München, ganz erfüllt von allem Neuen und Schönen, das sie gesehen. Geibel war während vieser Reise sorssssität dem ihr, die Lorstellungen, die seine junge Frau sich von schöner Gegend dei München gebildet haben könnte, heradzustimmen. "Wenn wir unterwegs einmal an eine recht öde Stelle kamen, so hieß es stets: "so sieht's in München aus"."

Um 1. October langten sie in München an und richteten vom Gasthose aus, mit Sülse der befreundeten Familie des Buchhändlers Oldenburg, die eigene Wohnung in der Barrerstraße ein. "Es geht doch Alles viel leichter", schrieb Adaschon am 4. October nach Lübeck, "als ich mir vorgestellt hatte, und Smanuel ist so ganz unbeschreiblich gut, daß ich auch nicht bange bin, Heimweh zu bekommen."

Das neue Leben gestaltete sich unruhiger für sie, als sie gewünscht hatten. Viele Besuche mußten gemacht und wieder

empfangen werden. Die Familien, mit welchen fie gunächft in Bertehr traten, maren außer ben genannten Olbenburgs: Thierich, Martius, Donniges, Dingelftebt, Liebig. Robell, Pfeufer, Raulbad, Lafaulr. Bismeilen murben mit einigen berfelben noch Ausflüge in die Umgegend unter= nommen. Defter fab man fich Abends in größeren gefelligen Bereinigungen, Die, wie belebt und anregend fie in ber Regel auch maren, boch, wenn fie ju fehr fich brangten, gerftreuend und ermübend mirtten. Gern besuchte Beibel mit Aba bie Ateliers ber Rünftler, namentlich Raulbach's; auch bas Theater machte beiben Freude. Um liebsten aber waren fie Abends allein in ber eigenen Sauslichfeit, wo gewöhnlich Beibel feiner Frau, bald Fremdes, bald Gigenes vorlas. Sonntags lafen fie in ber Regel zusammen eine Predigt, vorzugsweise von Nitich. Mit ben Borarbeiten für feine Borlefungen nahm Beibel es fehr ernft und gewiffenhaft. Aba bebauerte nur, "bag es ihm jo viel Zeit fostet, und er barüber gar nicht zu poetischen Ur= beiten kommen kann, wozu er boch oft große Luft hatte." Indek hatte fie felbst auch Freude baran, indem Beibel ihr feine Bortrage vorher vorzulefen und mit ihr burchzunehmen pfleate. Ueber bie erfte Borlefung berichtete fie ber Schwefter: "Um Dienstag hielt Emanuel fein erftes Rolleg (Boetit) von 3 bis 4 Uhr. Er hatte von fo vielen Richt-Studenten und Professoren gehört, daß fie guboren wollten, daß er nicht ohne Beklommenheit hinging. Dort hat er fein Ratheber befrangt und mit einem Lorbeertrang geschmuckt gefunden, mas ihn fehr in Berlegenheit gefett hat. Dazu ift ber gange Saal fast überfüllt von Buhörern gewesen. Wie er aber erft angefangen hat, zu lefen, hat es ihm boch bald felbst Freude gemacht, und er tam fehr vergnügt nach Saufe." Bald genügte ber Raum nicht mehr, und er mußte einen größeren Saal nehmen. Diese fich fteigernde Theilnahme, nicht blos in ben Rreifen ber Studirenden, fonbern auch ber Belehrten und Rünftler, batte er nicht erwartet; "er bilbet sich immer ein, er mußte alle Menichen langweilen." Für fein Privatiffimum (metrifche llebungen), welches er Mittwochs von 12 bis 1 Uhr hielt, mußte Aba ihre Wohnftube hergeben, ba die Buhörer, obwohl felbft einige Rachzügler abgewiesen maren, in feinem Studir= zimmer nicht Plat fanden. Gerade Dieje Borlefung machte ihm besondere Freude. Wohl mochte er dabei ber Stunden gebenfen, bie er einst feiner Aba gegeben.

In allen Briefen Aba's an die Schwestern spricht sich die Empfindung bes vollsten inneren Blückes aus; ber jungeren gegenüber macht fich ihr frohliches Berg oft in findlichem Beplauber und allerhand Schelmerei Luft. Nur bas häufige Unwohlsein ihres Mannes marf einen Schatten auf biefe fonft jo hellen Tage. Bejonders ftorend wurde baffelbe für ihn, als ber Tag bes ihm zu Ehren veranstalteten Teftmahls (5. December) beranrudte, ba "fortwährende Ropfichmerzen ihn gar nicht zum Arbeiten kommen ließen, fo baß allein bie Borbereitung auf seinen natürlich in Verfen auszubringenben Toaft ihm Qual machte". Aba ließ ihn beshalb mit Angit und Sorge geben. Der Beifall, ben fein Toaft fowohl, als feine wiederholten Improvisationen bei bem Feste fanden, strafte allerdings die gehegten Befürchtungen Lüge. Er aber blieb babei, fein Toaft "fei ein gang ichlechtes Belegenheitsgebicht, bas nur burch ben Vortrag und die allgemeine Stimmung einen folden Erfolg hatte bewirfen fonnen," hatte ihn beshalb auch vernichtet, um nicht burch bas Drangen feiner Freunde gezwungen zu werben, ihn berauszugeben.

Auf ben Rath feines Arztes, Dr. Pfeufer, murbe von jest ab der gesellige Berkehr febr eingeschränkt. Pfeufer beftimmte ihn auch, daß er die im Januar an ihn ergangene Einladung, dem Könige nach Rom zu folgen, ablehnte. 1) "Wir haben," fchreibt Aba am 10. Januar, "ftill und häußlich gelebt, Emanuel's Befinden wegen, und werden dies Leben

<sup>1)</sup> Der König sprach in einem furgen eigenhändigen Briefe, batirt Palermo, b. 17. April 1853, fein Bebauern aus, bag es ihm nicht gelungen fei, Beibel über bie Alpen gu loden. Dem Briefe mar ein Bebicht nebft einem Ephcublatt beigelegt.

auch in den nächsten 4 dis 6 Wochen jedenfalls fortsetzen. Er ist noch immer so matt und nervös angegriffen, daß er gänzlich erschöpft ist, wenn er sich kaum eine Stunde lebhaft unterhalten hat." — — "So früh wie möglich gehen wir jedenfalls in die Berge, und ich verspreche mir sehr viel Genuß von dieser killen Zeit. Er hofft dann recht zum Zulian und anderen poötischen Arbeiten kommen zu können. Zeht stödern wir oft Abends zusammen in seinen alten Nappen, was ich grenzenlos gern mag; es ist noch so vieles darin, was ich noch gar nicht kenne. Das längere Vorlesen kann, was ich noch gar nicht vertragen." Und am 8. Februar: "Emanuel geht es jeht ziemlich gut; wir sühren das still zurückgezogene Leben noch immer fort und fühlen uns sehr wohl und vergnügt dabei."

Gemeinsam besuchten Beibe die Vorlesungen, welche versichiedene Münchener Gelehrte in diesem Winter für das gebildete Publicum hielten. Liebig hatte den Reigen eröffnet mit einem Vortrage über die Natur der Flamme. "Er kan mir vor," schried Ada, "wie ein Zauberer, wie er dasstand und die allerverschiedensten Flammen auf wunderdare Weise dewerktelligte, die mit ihrem blauen und grünen Schein sein Gesicht ganz unheimlich beleuchteten." — "Emanuel ist es eben so ergangen, wie mir, daß er das Ganze am Ende nur als ein zauberhaftes Schauspiel bewundert hat, während ich erwartet hatte, daß er sich sehr siber meine Dummheit entsehen würdet."

Mehr Freude sand sie an Dingelstebt's Vorlesung: Faust auf der Bühne. "Er sing nut den allerältesten Entstehungen und Behandlungen der Faustjage an, las eine Scene ans dem Puppenspiele mit sehr schönem Organ und Ausdruck vor; gab ums dann eine Probe von dem Faust des Engländers Marlow; sprach vom "wunderthätigen Magus", als dem spanischen Faust; und kam dann endlich auf den Göthe'schen. Diesen will er in seinen beiden Theilen mit Gewalt auf die Bühne gebracht haben; wie er das aber mit seinen hiesigen Schauspielern ansangen will, weiß ich nicht. Alles, was er

fagte, war jo interessant und lebendig, jo klar entwickelt, daß es mir sehr viel Freude gemacht hat."

Geibel selbst sprach in seiner Vorlesung über bas Spos im Allgemeinen und las bann ben zweiten Gesang seines Julian vor. "Am Schluß besselben wurde ich mit Lobeserhebungen ber entzückten Damen bombardirt; ich weiß überhaupt immer gar nicht, was ich zu ben unzähligen Complimenten sagen soll, die ich in Smanuels Namen entgegen nehmen muß."

Allmälich fingen fie auch wieder an, mehr Theil an ber Befelligfeit zu nehmen. Befonders entzudt ichrieb Aba im Mars pon einem Abend bei Dingelftebt's, mo es bei Tifche febr luftig berging. "Bufällig tam bie Rebe auf Anapafte, und Donniges meinte. Emanuel verftanbe bies Beremaß nicht gu behandeln; fogleich bewies Emanuel ibm in improvisirten Anapaften bas Gegentheil, und Donniges antwortete wieder in Berfen. Go mat ber Anfang gemacht, und bie Berfe in ben vericbiebenften Dagen ftromten jest von allen Seiten; benn Dingelftebt und Robell hörten auch nicht lange ichweigend gu. Menn ber Gine ichwieg, feste ber Andere augenblicklich feine Rebe fort: jo ging bas immer bin und ber. Die meisten und iconften Berfe fprachen Emanuel und Dingelftedt; Donniges ließ eigentlich am wenigsten von fich hören, wußte aber bie Underen, fobald eine fleine Paufe eintrat, burch Redereien und Berausforberungen immer wieber aufzustacheln und zu neuen Berfen anguregen." - Aber, beifit es in bemfelben Briefe. "bie Tage, von benen ich Dir nichts ergable, find eigentlich immer bie netteften; nach meinem Briefe flingt es Dir am Enbe fo, als wenn wir gang rafend viel fchwärmen. Es ift ja aber gang natürlich, daß ich die stillgemüthlichen Tage, an benen mir nichts vorhaben, mit Schweigen übergebe." in einem fpateren Briefe: "Emanuel hat jest angefangen, mir ben Arioft porzulefen - bramatifche Sachen find ihm immer noch zu angreifend - wir amufiren uns fehr aut babei: mich giebt feine beitere Ergablungsweise viel mehr an, wie Taffo's immer ernfthaftes Pathos im befreiten Zerufalem."

Wie ein rother Faben giehen sich burch Aba's Briefe bie Rlagen über ihres Mannes leibende Gefundheit hin. jenem erften Anfall im Sommer 1847, beffen er in bem mitgetheilten Briefe an feine Schwägerin gebentt, mar er nicht völlig und bauernd genesen.1) Es ift wohl ein betrübenber Bebante, baß er mahrend ber gangen zweiten Salfte feines Lebens burch immer häufiger wiederkehrendes und gulett faft ununterbrochenes Siechthum in feinem bichterifchen Schaffen gehemmt wurde und, wie er im December 1859 an Emanuel Scharer fchrieb, "fast jede arbeitsfähige Stunde bem fiechen Körper abringen mußte". Und wie wenig verrathen feine Schöpfungen ben forverlichen Druck, unter bem fie entstanben. "Die wiffenschaftlichen Arbeiten," ichreibt Aba einmal, "greifen ihn nicht fo an; jobalb er aber eine Stunde poetisch gearbeitet hat, ift es höchfte Zeit, baß er feines Rovfes wegen aufhört." In München waren es besonders die Berpflichtungen, welche feine gesellige Stellung bort und feine perfonlichen Beziehungen ju ber Königlichen Familie und jum Sofe ihm auferlegten, und beren Erfüllung er sich nur ichwer, und boch immer nur zeitweise gang, entziehen konnte, welche schädlich auf ihn wirkten. Beiten ber Rube, in benen er ftill und bauslich leben burfte. thaten ihm ftets wohl. Und wenn es ihm bann beffer ging, und feine Stimmung wieder heiter und hoffnungevoll murbe, war Aba's Blud volltommen. "Ich fann Dir nicht fagen," ichrieb fie ber Schwester in einer folden befferen Beit (Februar 1854), wie glückselig ich barüber bin. Es ist vielleicht thöricht von mir, bag ich nun gleich wieder voller Soffnung auf eine wirklich Canhaltende Befferung bin, aber ich mag und kann es boch einmal nicht laffen. Ja, wenn Emanuel gefund mare, mare ich wohl ein beneibenswerthes Beichopf!"

<sup>1)</sup> Es ift hier nicht ber Ort, auf die Natur seines Leidens einzugehen und meine ärztliche Meinung darüber, wie ich sie mir nach Mittheilungen von ihm selbst und den Seinigen und nach mehrjähriger eigener Beobachtung, in Berbindung mit den Ergebnissen der Section, gebildet habe, auszusprechen.

In franken Tagen regte fich in Beiben bie Gehnfucht nach Lübed und nach ben Beichwiftern mit boppelter Starte. "Bie gern," fchreibt Aba (März 1853), "tämen wir nach Lübed! Wenn es blos mit ber ungeheuren Cehnfucht gethan mare, fagen wir ichon längst wieder bei euch, um immer ba gu bleiben; aber bas geht nun einmal boch nicht. Emanuel hat mir ichon im Berbit angefündigt: "wenn ich erft 6 Monate fort bin, frieg' ich Beimmeh: bas ift mir immer fo gegangen." Diesmal bat fich's nun noch früher eingestellt, b. h. in franten Tagen, wenn er fich nach Stille fehnt; in befferen Zeiten erkennt er es boch auch fehr an, wie viel Schones hier ift, was er in Lübed entbehren mußte. Wie felig ich fein wurde, wenn wir einmal hinreiften, brauche ich Dir wohl nicht erft zu fagen - nun die Zeit wird wohl noch einmal tommen." Und ihrer Schwester Pauline hatte fie turg porber gefdrieben: "Ich wollte übrigens febr gern, baf Du gleich noch 1 ober 2 Jahre alter mareft. Dann würden wir Dich augenblicklich hercitiren. - - 3ch tann Dir gar nicht fagen, wie ich mich barauf freue, benn mit ber Beit muß es auch noch mal geschehen - gang nothwendig."

Nach seinem Tagebuche arbeitete Geibel in diesem ersten Münchener Frühling vorzugsweise am Julian. Häufig wird Lingg's Name genannt, mit dessen Gedichten er sich damals viel beschäftigt zu haben scheint.

Am 21. April theilte Aba ihrer Schwester Elise zuerst mit, das sie Ende Juni's ihre Niederkunft erwarte. "Du brauchst Dich gar nicht um mich zu qualen und zu sorgen, daß ich bei meiner Unersahrenheit hier nun so allein und rathlos sei. Glück, Freude und Freunde kommen mir wirklich, wie vom Himmel geschneit, ich kann's nicht begreisen, wie ich es verdiene, und weiß nicht, wie ich dafür danken soll. Bor allen anderen nimmt sich die Professorin Caroline Erdl (geb. Martius) meiner in Wort und That ganz unendlich liebevoll an und sorgt für mich, wie nur eine Mutter es könnte." — "Um unsere schönen langgehegten Sommerpläne ist es nun vorbei. Den ganzen Winter haben wir uns ausgedacht, wie wir in den Sommerz

nionaten verschwinden und verschellen wollten, aber das gest nun nicht, für Smanuel thut es mir sehr leid, daß es ihm seinen Sommer so zerschneidet. Wenn es möglich ist, machen wir vielleicht vorher noch eine kleine Tour in die nähere Umgegend. Nacher werde ich mich wohl in mein Schicksal sinden nuissen und längere Zeit Strohwittwe sein. Ich mag noch gar nicht daran benken, werde aber vernünstig sein und selbst darauf bringen, daß Smanuel fortgebt."

Das bevorstehende Blud war ihrer jungen Geele noch fo fremb, baß fie es faum zu faffen vermochte. fcbrieb fie einige Tage fpater an Pauline, "ift viel fühner in ihren Bebanken, wie Emanuel und ich, wenn fie fich mich fehr gut als Mama vorstellen tann." - \_ "Im englischen Garten ift ber Rafen jest gang mit Primeln und Anemonen bebeckt, Die Buiche find ichon grun, und Die größeren Baume feimen und knospen mit Macht; ich fage Dir, es ift gang reizend ba; und bann, die Unmaffe von Bogeln brin! Es ift immer unfer gang befonderes Bergnügen, bie Moven zu beobachten, bie fich an einer uns nun ichon wohlbefannten Stelle über bem Baffer vereinigen und bann weit in die Luft hingusichiefen. Wenn man boch mit könnte! Ach wenn ich zu euch hinüberfliegen fonnte! nur manchmal auf ein Stundchen und bann wieder gurud, ich murbe felig fein. Es faßt mich jest manchmal mit gewaltiger Cehnfucht, aber gerabe nur in ben allerschönften Stunden braugen, wenn die Welt fo icon ift, bag ich gar nicht genug an bem einen fleinen Stud habe, wo wir nun einmal leben. Beimmeh ift bas nicht zu nennen."

Thre dauernd gute Gefundheit ließ sie der Katastrophe ohne Furcht entgegensehen. "Ich befinde nuch noch immer ganz wohl," schreibt sie am 4. Mai, "worüber Emanuel und ich und nicht genug freuen können. Mit Wonne gehe ich täglich ein Paar Stunden spazieren, was mich nicht im Geringsten angreist; am liebsten wäre ich den ganzen Tag in der frischen Luft." Sie erzählt dann von einer Fahrt, die sie mit Bekannten nach der Menterschwaige unternommen hatten. "Wir brachen

früher auf, als die Anderen, um den Rüdweg zu Fuß zu machen, was nun in der Abendfühle ganz wundervoll war. Der Fußweg ist viel schöner, als der Fahrweg, er führt abwechselnd durch Wald und Buschwert an Abhängen entlang, meist am User der wilden schönen Ssar, deren Rauschen mich oft an die See erinnert." Die Tour hatte ihnen sowohlgefallen, daß sie schon nach acht Tagen sie auf eigene Hand wiederholten. Und zum Schluß: "Rächste Woche kommt Emil Devrient, um Gastrollen zu geben, und da werden wieder Shakespeare'sche Stücke ausgesschrt; ich freue mich schon sehre Shakespeare'sche Stücke ausgesschrt; ich freue mich schon sehre Sanauel siest mir jett Weends vor, wenn er sich irgend daraus. Smanuel siest mir jett Abends vor, wenn er sich irgend darnach besindet. König Johann haben wir zu Ende und sind jett bei Richard II."

Aber die Freude verkehrte sich bald in Leid und Sorge. Sechs Tage nach jenem Briefe stürzte der verfrühte Eintritt der Geburt Aba in ernste Lebensgesahr. Doch schon am dritten Tage konnte Geibel seiner Schwägerin eine entschiedene Besserung melden. "Unendlich rührend ist es", schreibt er, "wie Amanda in all ihr Leiden ergeben, keine Ahnung davon hat, daß sie mehr, als andere ausgestanden, sondern meint, das gehöre eben dazu. Mir wird es surchtdar schwer, daß ich saft gar nicht zu ihr darf; aber ich sehe es ein, daß die Aerzte Recht haben mit ihrem Berdote; so bleibe ich draußen und werse nur manchmal einen Blick auf sie, wenn sie schlebe in Amanda gewacht hat, und außerdem sich des Hauswesens annimmt, haben wir eine wahre Samariterseele". —

"So ist benn menschlich vorgesorgt. Die beste Hüsse aber kommt von Gott, zu bem ich mit Thränen bitte, daß er mir das Theuerste, was die Welt für mich hat, noch lassen möge".

Nach 11 Uhr.

"Eben habe ich sie einen Augenblick gesehen. Sie hatte wiederholt so dringend nach mir gefragt, daß man mich hereinries. Das Kind lag neben ihr, ihr ganzes Wesen war wie verklärt. Sie war ganz heiter, schmerzenfrei und ohne Fieber". — — Und am anderen Tage ichreibt er:

——— "und so dürfen wir uns denn auf all die entsetliche Angit unter indrünstigem Dank aus Herzensgrunde frenen. Freilich wird noch für Wochen die strengste Stille und Abgeschlossenheit nöthig sein, und ich selbst darf Amanda, die neun Tage vorüber sein werden, nur auf ganz kurze Augenblicke und sast nur mit stummem Gruße sehen. Allein wie gern will ich diese kurze Entbehrung tragen, nun mir der Ausblick in die Zukunft durch Gottes Gnade fröhlich wieder eröffnet ist".

Aba's Genesung schritt rasch vorwärts. Die treue Pflege und Fürsorge, die Caroline Erdl ihr fortwährend widmete, war den sernen Geschwistern ein großer Trost. Am 21. Juni schrieb

Aba jum erften Dale wieber an bie Schwefter.

——— "Ich brauche Dir wohl nicht erst zu sagen, wie glückselig ich bin, und wie ich es täglich mehr werde, da ich sehe, wie das süße Kind so herrlich wächst und gedeiht. Ich weiß nicht, wie ich Gott danken soll für seine unaussprechliche Gnade, die alles Unheil so schnell abgewendet und mich so sellg gemacht hat. Uch Elise! die Welt ist so wunderschön, das habe ich nie so empsunden, wie jetzt, da ich zuerst wieder nach überstandener Gesahr in den herrlichen Sonnenschein und das schöne volle Grün des Sonnners hinausgesahren bin".

Traurig machte sie nur die bevorstehende Trennung von ihrem Manne, für den Pfeuser eine abermalige Eur in Carlssbad nothwendig erklärt hatte. "Ich sehe zu gut ein, wie nöthig es ist, daß er endlich aus der Stadtluft und den Unsbequemlichkeiten der Geselligkeit herauskommt, um ihn meinetwillen zurückhalten zu wollen. Die Trennung wird mir noch secht schwer werden. — Da muß mich denn mein kleines liebes Müschen beschäftigen und trösten. Ich den mehrschreiblich glücklich, daß Emanuel sich so viel um das Kind kimmert und daran freut. Er schleppt mit ihr herum, und sie kradbelt in seinem Bart und läßt sich von keinem so gut zur Ruhe bringen, wie von ihm".

Da Pfeufer auf eine schnelle Abreise brang, so fand am

28. Juni die Taufe des Kindes statt. Sie wurde Ada Marie Caroline getauft und Marie genannt.

Am 30. Juni reifte Beibel bann nach Carlsbad ab.

Die Trennung von ihm wurde Ada, wie sie gefürchtet hatte, sehr schwer. Ihr bester Trost waren das Kind und seine Briefe.

Mus Beibels Briefen an Aba:

Carlsbad, 5. Juli 53.

"Nach mehrfachem Fragen fand ich in bemielben Saufe Quartier, wo ich zulett wohnte, und foll in vierzehn Tagen auch mein altes ichones Bimmer wieder beziehen, in bem ich bamals bas erfte Buch bes Julian ichrieb. Bekannte find glüdlicherweise bis jett nur wenige hier, und nur folche, die mich nicht geniren, unter biefen Laube, ber Stammaaft gu Carls: bad ift, und mit bem fich's gut und bequem vertehrt. Beute Morgen in aller Frühe habe ich zuerst getrunken. 3ch bin bavon etwas matt und erhitt, aber bas ift immer fo. Stinunung ift heiter; Luft, Connenichein und Die gangliche Loslöfung aus ben kleinen Münchener Berhältniffen thun mir wohl. Wenn ich Dich nur bei mir hatte! 3ch wurde an ber schonen Natur, an dem freien Leben nicht die doppelte, nein die gehn= fache Freude haben. Du glaubst nicht, wie du mir stündlich fehlft, wie ich Dir Alles fagen und zeigen möchte. Das ift noch gang anders, wie im vorigen Jahr, Du unendlich liebe Seele. Freud und Leib haben uns feitbem viel, viel inniger verbunden.

Ich schriebe gerne noch weiter, aber das lange Schreiben taugt nicht; so will ich vernünftig sein. Gott segne Dich und unser Kind!" — —

D. 7. Juli 53.

"Wie dank ich Dir für Deinen lieben füßen Brief, den ich richtig auf der Post vorsand, als ich meinen abgab. Ich lese ihn wieder und wieder und trag ihn immersort bei mir; auf jedem schönen stillen Punkt seh' ich hinein, und da ist's mir, als wenn Du neben mir ständest und mich mit Deinen lieben schwarzen Augen ansähest. Ach Kind, wie selig macht es mich, daß Du so gern an mich benkst, daß Du mich so lieb hast, wie iebe Zeile es mir verräth! — — —

Wenn ich dir nur die reizende Landschaft zeigen dürfte! Es flockt manchmal ordentlich, wie Liederanfänge auf mich herunter, aber ich darf noch nicht wagen, sie festzuhalten. —

Daß Dir Oswald und Lisbeth so gut gefallen, freut mich sehr; ich wollte, wir hätten mehr solche Bücher. Das ist bie wahre natürliche Schilberung einer wahren und natürlichen Liebe und barum so unendlich viel ergreisenber und poötisch schwer, als alle noch so psychologisch seinen und stylissisch vollendeten Darstellungen leidenschaftlicher Verirrung.

Und nun lebe mohl, mein einzig fußes Berg. Dir und Deinem Rinde! Dir ift ber Ginn heut fo hoffnungsreich, bitte nur recht, bag mir frohlich wieber gufammengeführt werben. Ich gefund mit Dir leben, mit Dir ber ichonen Welt mich freuen, welche glückselige Aussicht, fo glückselig, daß ich fie kaum mir auszumalen mage! Nun, wie Gott will, ber Macht hat zu Allem. - P. S. Es ift heut ein glücklicher Donnerstag. Gben will ich biefen Brief gufiegeln und auf bie Post bringen, ba wird mir bein zweiter, trop bes poste restante, in's Saus geschickt. Sab taufend, taufend Dank, Du lieber Engel, für bie ausführlichen Nachrichten. Wenn Du nur nicht jo einfam mareft. Und boch thut es mir ichanblichem Menichen nicht blos webe, daß Du Dich nach mir febnit. Aber mir geht es chenfo, und gerade bei biefem ichonen Wetter am meisten. Alles, alles mit Dir theilen, bas ift erft leben. Auf einzelnes antworten, will ich bas nächstemal. Seute ichließ' ich, bamit bas Blatt gleich fort fann. Mit taufend Grugen und Rüffen."

D. 10. Juli 53.

"Ich baue immersort Luftschösser für das nächste Tahr; vielleicht ließe sich's dann doch so oder so einrichten, daß Du mitkönntest. Oft ist mir der Gedanke gekommen: wenn wir einen Winter hier zusammen zubringen könnten, ganz in der Stille, von aller Welt fern; ich langsam, aber gründlich ausbeilend und ungestört arbeitend, Du allein mit dem Kind und mir, ohne Hausstandsforgen, nur das leise Einschlassen der Natur und dann ihr erstes träumerisches Erwachen in diesen wundervollen Thälern bekauschend. Uch, warum sind das eben nur Luftschösser, zerrinnend und zersatternd, wenn man die Sand darnach ausstreckt!

Auch die Nachrichten aus Lübeck haben mich natürlich im höchsten Grade interessirt. Es freut und beruhigt mich außersordentlich, daß mein Vater nun doch endlich wieder bei seinen Kindern ist; ich denke immer, der Aufenthalt in Lübeck soll ihn noch geistig wieder etwas auffrischen." — — — — —

D. 13. Juli 53.

"Ja, der Hamlet ist ein gewaltiges Stück, das jedesmal mächtiger wirkt, je öfter man zu ihm zurückehrt. Und ganz besonders auf der Bühne. Shakespeare ist überhaupt so durch und durch dramatischer Dichter, daß er mehr, als jeder andere gesehen werden will. Sine nur einigermaßen gute Darstellung trägt es immer über das bloße Vorlesen davon; bei dem bloßen stillen Lesen aber ist wohl die Einsicht in seinen Gedankenreichthum, in die Meisterhaftigkeit seiner Charakeristik, in die einzelnen postischen Schönheiten, niemals jedoch der volle Sindruck der ungeheuern Totalwirkung zu gewinnen. Auf der Vihne fällt neben den Werken dieses Riesengeistes Alles weg, was unsere deutschen Dichter geschaffen haben, und ich wollte darum, daß Du den Clavig o, der doch auch gerade in theatralischer Beziehung wirksam ist, zuerst und dann den

Hamlet geschen hättest; benn nun wird er Dir doch ein wenig blak erschienen sein. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Auf bem Seinwege begegneten mir Laube und Dund (Salm), und ich wurde auch mit bem lettern balb befannt. Er ift in ber That perfonlich pon großer Liebenswürdigkeit. angenehm und theilnebmend im Umgange. Die fpanischen Dichter ichlugen raich eine Brude gwifden uns: er fennt fie genau, und fein beftes Stud: "Ronig und Bauer" ift eine zwar febr freie, aber barum nicht minder aludliche Bearbeitung eines Schaufpiels von Lope. Bir tamen fo tief in's Befprach, bag wir gleich auf gestern Nachmittag einen weiteren Spaziergang unter vier Augen verabrebeten, ber benn auch zu gegenseitiger Bufriedenheit ausgeführt murde. Bir taufchten mancherlei über unfere Arbeiten aus, und er ging auch auf die meinigen mit wirklicher Singebung ein. Namentlich brangt er mich zu ben Nibelungen; "bas Stud ift ja in ber Sauptjache fertig," fagte er, "Sie brauchen es ja nur aufzuschreiben; Die Unlage bat ben Borgug, groß und einfach zugleich zu fein; Die Sandlung ift lebendig, und für die Bubnenwirfung, auf die ich mich verftebe, glaube ich Ihnen burgen zu tonnen." Du fannft benten, baß mich bas lebhaft anreate und mir mieber Muth machte. Ach nur Muke, nur fo viel Gefundheit, um anhaltend arbeiten gu fonnen - mit welcher Freude wollte ich baran geben! Satte ich nur jemand in München, mit bem ich mich fo aussprechen und bie fleinen Sandwertsichwierigkeiten fo erörtern tonnte. Benigftens will ich bie Beit jest benuten, ben Stoff fo viel als möglich bis in's Kleinste reif zu tragen. Aber mit Schreden febe ich, bag ich Dir beute nichts ichreibe, als von Drama und Theater. Bergeih', meine Geele ift eben gang voll bavon; fo geht es, wenn man einen Boëten gum Dlaune hat. Aber glaube nicht, daß ich Dich und unfer fußes Rleines Darüber vergeffe. Was gabe ich barum, nur einmal wieder in Deine lieben Mugen feben zu konnen! Der Bebanke an Dich ift es boch, ber mein einsam Leben in Blang taucht, und wenn ich mich freue, bag ber poëtische Schopfungsbrang fich wieber

rührt, so ist es fast mehr um Dich, als um mich. Ich legte so gerne noch einen Kranz zu Deinen Füßen, Du lieber Engel, ben ich tausendmal grüße und kusse. Dein Emanuel. — —

Ein anderes Wort in Deinem Brief hat mich erschreckt. Du schreibst von Choleraluft, auch in München. Hoffentlich ist das nur ein Ausdruck gewesen für die dumpfe drückende Schwille. Sollte das aber nicht sein, sollten wirkliche Spuren der Krantheit, wirkliche Cholerafälle vorkommen, so bitte und beschwöre ich Dich, mich augenblicklich davon zu benachrichtigen. In jedem Fall bitte ich Dich um umgehende Antwort über diesen Punkt, damit ich entweder ruhig sein, oder zu Dir kommen kann."

Den 16. Juli 1853.

"Als eben geftern in ber Frühe bie Conne burch bie Wolfen zu brechen versuchte, und endlich die Rebelflocen im Blauen zerflatterten, mandten fich auch meine Bedanken wieder bem frischen Leben zu, und ich konnte es nicht laffen, meinen alten bichterischen Blanen nachzusinnen. Und ba fam benn um Mittag gerade gur rechten Stunde Dein reizender fünfter Brief. an dem ich mich nun doppelt zu erquicken vermochte. taufend Dank, Du treues Berg, für Deine Liebe, Die jo icon Alles mit mir theilen will. Wie tief hab' ich Dir ben ftillen tlaren Commerabend nachempfunden, von bem Du schreibft, mit all feiner Sehnfucht und Erinnerungsseligkeit. haft Recht, Rind; bas find allezeit bie Stimmungen gemejen, aus benen meine beften Lieber wurden; ich mar bann los von ber Welt und ihrem kleinen Treiben, und der Friede tam über mich, ber vom Simmel ift.

Was Du über Richard III. schreibst, begreif' ich ganz; das Stück bleibt doch aber eins der ersten Meisterwerke Shakespeares. Rur will es nicht allein für sich betrachtet werden, sondern im Zusammenhange mit den anderen historischen Tragödien. Es ist eigentlich nur der Schlußstein, gleichsam der große fünste

Aft bes ungeheuren Dramas, in welchem ber burch Menichen= alter und Beichlechter bindurch geführte Rampf ber toniglichen Saufer Norf und Lancaster an uns porüberidreitet. In ben brei Studen von Ronia Beinrich VI. bat fich auf allen Seiten Schuld über Schuld, Berbrechen über Berbrechen gethurmt. Dun tritt in Richard Glofters eiferner Gestalt ber ichquerliche, pom Schicffal felbft geschmiedete Racher auf, mit ichonungelofer Barte an aller Miffethat die Bergeltung erfüllend, aber, ichuldiger. als alle, felbit zusammenbrechend, fobald er feine Sand auch mit bem Blute ber unschuldigen Rinder beflect hat. Die Berjöhnung bes Stückes liegt wesentlich in ber rein und licht gehaltenen Rigur bes tapfern, frommen, am Ende fiegreichen Richmond, was aber burch Berrn . . . . ungludliches Spiel wohl nicht beutlich genug gur Ericheinung gekommen ift. Sier auch noch ein Baar Worte über Gidenborff's Julian. Das Gebicht ift burch und burch romantisch; man muß ben Jon tennen und lieben und in junger Beit in jener "mondbeglangten Baubernacht" mitgeschwärmt haben, um fich fo baran zu erfreuen, wie ich es gethan habe. Für ben mit ruhigem Berftanbe Berantretenden wird immer viel munderliches und manches buntle gurudbleiben; und ber Dlangel hiftorifcher Farbe und flaffifder Geichloffenheit läßt fich nicht wegläugnen. übrigens Faufta betrifft, bas ploplich in's Leben hereintretenbe Marmorbild, aus bem Du nicht flug werden tannft, fo liegt ihr boch eine tiefe achtvoëtische Conception gu Grunde. ift nichts anders, als die personificirte Idee des alten Seiden= thums, bas bei allem blübenbverlodenben Sinnenreis boch am Ende nur ein täuschendes Scheinleben bat, innerlich aber tobt und fteinern ift, wie feine Botter."

D. 19. Juli 1853.

<sup>— — &</sup>quot;Geftern am Montag hatte ich einen weiteren Spaziergang mit Münch allein verabrebet, und wir suchten uns ganz stille Waldwege, um ungestört reben zu können. Der Hauptstoff unserer Unterhaltung waren wieder die Nibelungen. Da hab' ich benn zu meiner Freude ersahren, was die Uebung,

Die Bühnenkenntniß, Die Erfahrung im Machwert vermögen. Wir fprachen Scene für Scene burch, und eine Menge von Schwieriakeiten, die mir nicht in ber Sauptfache, fonbern in ber Bindung und Ginrichtung ber einzelnen Theile noch entgegen= ftanden, mußte er mit verständigen Rath leicht und einfach ju befeitigen. Du fannft Dir benten, baf ich mich burch feine hingebende Theilnahme wirklich einigermaßen beschämt fühle; von feinem bachte ich weniger lernen zu können, und nun nunß er mir gerabe bei meiner Lieblingsarbeit hülfreich gur Seite fteben. Ach Rind, wie leicht find wir ungerecht und vergeffen an Menschen und Dingen über bem, mas unserer Natur gumiber= läuft, die Borguge, Die boch auch ba find. Brufet alles und bas Bute behaltet, bas gilt vom Dichter eben fo, wie vom fittlichen Menschen. - Uebrigens bin ich jett fo gang in meinen Stoff eingelebt, Siegfried und Chriembild, Brunbild und Sagen manbeln fo leibhaft um mich ber, bag es mir oft fchwer wird, mich nicht jun Schreiben bingufeben. Aber es mare jett Iln= vernunft, und fo laff' ich's. In ber Stigge jeboch bent' ich manches hinzuwerfen, ich fürchte, es kommt so warm und flüssig nicht wieder. Ach Rind, wenn ich Dich boch hier hatte! Du haft foviel Dichterleid mit mir erlebt, nun konnteft Du auch einmal die Lust des Dichters mit ansehen und erfahren, wie ein gludliches - wenn auch nur noch innerliches - Schaffen und Geftalten einen heiteren fonnigen Glang über mein ganges Leben mirft.

Sehr nengierig bin ich darauf, welchen Eindruck Dir "Biel Lärmen um nichts" machen wird. Ohne gerade zu den bebeutenderen Schöpfungen Shakefpeares zu gehören, ist mir das Stück immer gründlich heiter und anmuthig erschienen, und die Art und Weise, wie die beiden witzigen, eigentlich dem Gestühlsleben abgewandten Naturen Benedikts und Beatricens durch harulosen Scherz dennoch tieser und tieser in Liebesgarne verwickelt werden, hat mich allezeit fröhlich ergött. Freilich müssen Beide vortrefstich gespielt werden, auch darf es manchen

Nebensiguren, besonders den Gerichtsdienern nicht an wirklicher Komif mangeln." — — — — — — — — — — — —

Den 22. Juli 1853.

"Nur daß Du Dich oft so einsam fühlst, thut mir von Herzen weh, und ich mache mir manchmal stille Vorwürfe barüber, daß ich mich wohl und heiter fühlen kann, während Du in der öden heißen Stadt seufzen mußt. Aber es ist fürwahr kein Mangel an Liebe, sondern nur das glückselige Gesühl der wiederkehrenden gesstigen Frische und Freiheit, die ich ja seit Monaten schwerzlich entbehren mußte. — — — — — —

Ich arbeite jett mit ganz besonderer Vorliebe an ben lichten Scenen zwischen Siegfried und Chriemhilb, und wenn sie gerathen, jo ist bas Dein Verdienst." — — — — —

Den 26. Juli 53.

- "3ch habe, wie Du verftandig rathft, alles wirkliche Arbeiten ganglich aufgegeben; nur bes Morgens im Lehnstuhle, wenn ich nach ben tiefarunen Wipfeln bes Sammerberges hinüberichaue, ober auf einfamen Spaziergängen fuche ich ben in mir gabrenben Stoff in Gedanken lanafam weiter ju reifen, und wenn mir bann ohne Unftrengung ein einzelner Bers, ober irgend eine turge Stelle fertig vom Simmel fällt, fo halt' ich bas mühelos Bewonnene nachher schriftlich fest. Im übrigen barre ich gebul= big, was werben will, hoffe in furgemäßem Duffiggang auf beffere Tage, Die ja auch - fo Gott will - nicht ausbleiben werben, genieße bazwischen bes harmlos erquicklichen Umganges mit lieben Menfchen und bente unendlich viel an Dich. Denn Du bift boch bie liebe Beimath, ju ber nach allen hohen und weiten Flügen meine Bebanten frohlich wieber gurudtehren, und wie ich mir ein Leben ohne Bebet und Lied nicht benten tann, jo weiß ich auch nicht mehr, was die Welt mir fein follte, wenn ich Dich, Du treues, fußes Berg, nicht hatte. Dit Dir wach' ich auf und ju Dir ichlaf ich ein, und ber lette höchfte Bunich, ber allezeit in ben Tiefen meiner Seele bammert

und zu allem, was der wechselnde Tag auch bringt, den unwandelbaren Hintergrund bildet, ist der, Dir Deine innige Liebe so lohnen zu können, wie ich wohl möchte, und Dich recht, recht froh und glücklich zu wissen.

Und so geht mein Leben weiter Durch Gewölf und Sonnenschein, Seute trub' und morgen heiter, Aber trub' und heiter — Dein.

Deine Schilberung bes Ballait'ichen Bilbes ift fo lebendig, baf ich es mit allen Ginzelheiten por mir zu feben glaubte. Gewiß aber ift auch ber Gindruck, ben Du bavon empfangen baft, ber richtige. Der Naturalismus in ber Ausführung kann unendlich wirkfam fein; aber die Runft follte folche Gegenstände nicht mählen. Warum stellte ber Maler nicht lieber die Selben bar, wie fie jum Jobe gingen? Er hatte bann im Ausbrud ber Besichter, in Bang und Saltung Die Ueberwindung bes dunteln Beschicks, Die freudige Opfertreue, ben inneren Sieg ausbrucken fonnen, und wir murben uns bem Bilbe gegenüber nicht bebrudt, fonbern aufgerichtet und erhoben gefühlt haben. Die ftarre, leibliche Bernichtung aber, ohne Andeutung ber fiegenden Ibee, bas Gräfliche ohne Berfohnung liegt meines Erachtens außerhalb ber Grengen bes Schonen; mit großem Talent ergriffen, tann es paden und erichüttern, erfreuen niemals. Deine Stimmung vor bem Bilbe wird verwandt mit jener gewesen fein, in welcher Du aus Bebbel's Judith nach Saufe gingft."

Den 28. Juli 53.

— "Dente Dir, geftern

bin ich hier im Theater gewesen. Und was hab' ich gesehen?

— Othelso. Und zwar von einem wirklichen Mohren. Se ist das eine ganz eigene Erscheinung. Sein Later war Häuptling eines schwarzen Stammes in Afrika, ward zum Christenthum bekehrt und nun von der Wahrheit und Kraft seines neuen Glaubens so erfüllt und durchbrungen, daß er, mit Hintenansseung alles weltlichen Vortheils, den Versuch machte, als Lipmann, Em. Geibel.

Miffionar feinen Landsleuten bas Seil zu bringen, bas er felbit aefunden. Als bas mehrfach mißglüdte, zog er fich endlich nach Umerita gurud und ließ bort feinen Cobn, Ira Albridge, in einem driftlichen Seminar jum Beiftlichen erziehen. Bra batte nicht ben Ginn bes Baters, ein unwiderstehlicher. auf merkwürdiges Talent begründeter Bug trieb ihn auf die Bühne. Der Kreis ber für ihn barftellbaren Rollen mar na= türlich fehr eng, aber fein Erfolg befto glangenber. er als Othello - fpater auch als Sholod und Macbeth burch Amerika und England, überall angestaunt, vielleicht ber erfte wirkliche Runftler feiner Farbe. Jest fpielt er in Deutsch= land und trat bei feiner Durchreife benn auch bier auf, mo er ein gebildetes Bublifum erwarten burfte. Daß die übrigen Darfteller, wenn auch erträglich, boch nur mittelmäßig waren, baß ferner ber Wechsel beutscher und englischer Rebe - benn er fprach enalisch, mahrend alle anderen Schlegel folgten einen etwas barbarifden Ginbrud machte, tannft Du benten : bennoch aber mar mir die Aufführung von hochstem Interesse, und ber Dichter tam mehr zu feinem Rechte, wie auf mancher Sofbuhne, 3. B. in Berlin. In ben einleitenden Scenen, überhaupt in ben ruhigeren Parthieen verrieth Ira beutlich, baß er ber englischen Schule angehöre; Baltung, Jon und Rebeweise waren durchaus die bort herkömmlichen. Aber in ben einzelnen Stellen, mo fich entweber bas gange tiefe Befühl ber Liebe furg ausbrückt, ober mo nachher bas volle Gemitter ber Leibenschaft in furchtbaren Bliben fich Luft macht, mar er un= übertrefflich, war er eben gang Dlohr, wie nur ein wirklicher Mohr es sein kann. 3ch werbe es nie vergessen, wie er am Schluß bes erften Aufzuges zu ber vom Bater verftogenen Tochter nur die Worte fagte: "Romun, Desbemona!" und wie barin bie gange reine Singebung feines tiefften Lebens lag. Und bann fpaterbin, wo er ben Jago an ber Burgel padt, um ihn jum Reben ju bringen, mo er vor Buth und Jammer finnlos gujammenbricht, mo er von feinem Beib bas Schnupftuch fordert, wo er fie tobtet und bann, ihre Unichuld erkennend, über ihrer Leiche sich die Haare rauft, das hätte Shakespeare selbst nicht vollendeter wünschen können. Der ganze Mensch war, wie das losgelassene Element, jede Miene, jede Bewegung, jedes Bort rasender Sturm der Leidenschaft. Er war eben Othello, wie er sein soll. Das Stück hat einen ungeheuern Eindruck auf mich gemacht, und wenn Du Dir die Kraft zutraust, das Grauen, das die rettungslos untergehende Unschuld immer hervordringt, wieder los zu werden, so möchte ich Dir nun doch rathen, es auch in München zu sehen. Aber sieh es erst und lies es dann; der Zusammenhang ist ganz klar und einsach, und Du wirst vieles gerade durch die Darstellung erst recht verstehen.

Nachschrift. Gben habe ich bie Nachricht vom Tobe meines Baters erhalten; ein Beiftlicher, ber neben mir wohnt, theilte mir auf ichonenbite Weise Die Trauerbotichaft mit, Die bereits in ben Beitungen ftebt. Du weißt fo gut, wie ich, bag mir langit auf bas Scheiben bes 77 jahrigen Greifes gefaßt fein mußten, und bag wir mahrlich um die Erlöfung, nach ber er oft genug gefeufst, ibn nicht beflagen burfen; ja, bag es unter ben ohwaltenben Umftanben als ein Blud und eine Gnabe gu preisen ift, daß er, nachdem er fast alle die Seinen noch einmal wiebergesehen, und im Rreife ber nächsten Angehörigen und an ber Stätte, wo er einft taufenbfachen Segen gewirft, burch einen rafchen Tod aus feinen Leiden abgerufen ward. Und boch bin ich tief, tief erschüttert. Uch Rind, Du glaubst nicht, welch ein Mann bas mar, ch' Alter und Krantheit ihren Schleier über ihn marfen, wie hoch und bell bies beilige Reuer loberte, pon bem Du eigentlich nur noch ein Säuflein perwebender Aiche gesehen. Gewiß, jest ist ihm wieder wohl und jugenblich; ber Pfalm will mir nicht aus bem Ginn: "Wenn ber Berr die Befangenen Bions erlofen wird, fo werben wir fein wie die Traumenden." Wie treu hat er feinem Berrn gebient, und wie schwer lag er in letter Zeit gefangen! Wohl ihm! Mir ift es jest und fo wird es vielen fein, als ob nun mit ber fterblichen Sulle bas Bild feiner letten Jahre gujammen=

sinken wollte, und nur das in der Erinnerung haften, das ihn uns als den treuen Jünger seines Seilands, als den Mann nach dem Herzen Gottes zeigt. Denn das war er, wie wenige." Den 2. August 53.

.. Wenn ich es auch flar empfinde, mein liebites Berg, bak ber fanfte Tob meines Baters mir fein Anlag zu eigentlich ichmerelicher Frauer sein kann, ja wenn ich in seinem unerwartet raichen Gintreten unter ben gegebenen Umftanben eine gnabige Rührung und in jedem Betracht eine Erlöfung erfennen muß. io mill auf ber anderen Seite boch bas einfach menichliche Befühl fein Recht, und Du wirft es begreiflich finden, wenn in Diefen Tagen oft ein Rlang tiefer Wehmuth burch meine Seele gezogen ift. Gin Leben, bas uns einft innig nabe ftanb. ia pon bem wir unferen Ausgang nahmen, ift gu Enbe, für biefe Belt unwiderruflich ju Ende; ber Bebanke gwingt uns immer ftill zu fteben und mit ernftem Sinn bem Singeschiebenen nach: und in die eigene Seele greifend bingb gu bliden. hab' es Dir oft gefagt, baß ich unter allen Rinbern wohl am meiften ber Cobn meines Baters mar, bag ich mehr, als bie anderen feine mefentliche Ratur, feine geiftigen Borguge und Schmächen erbte, ja baf ich felbit in meinen forperlichen Unlagen und Gebrechen, oft bis in's fleinfte hinein, bas Bilb ber feinigen wieder erkennen mußte. Reben bem tiefen Buge bes Bergens nach göttlichen Dingen, neben bem ernfteften Ringen nach ben Gutern bes Simmels, neben einer Flugfraft bes Bebankens und ber gläubigen Empfindung, die ihn höher binauftrug, als ben meiften Sterblichen ju ftreben vergonnt ift. trat bei ihm im häuslichen Leben nicht felten eine fast harte Unfügfamteit, ein Mangel an Gelbitbeherrichung, eine augenblidliche Maklofiakeit bervor, die ihm und uns manches Bergeleid bereitete. Gewiß, er bat bas in feinen letten einsamen Leidensjahren mehr als völlig abgebüßt; und ich fpreche bies hier mahrlich nicht aus, um auf ben Berklarten einen Datel zu werfen, fondern nur weil ich, ach allzutief, fühle, daß ich gerade auch in Diefen Geblern fein getreuer Abbrud bin.

Darum bitte ich Gott von Bergen, baß er mir feinen gnädigen Beiftand ichenten moge, biefe Erbfunde niehr und mehr gu überwinden, pon ber auch Du, mein füßes Rind, ichon oft genug haft leiben muffen. Bergieb mir bas, mein Berg, und bitte mit mir um Canftmuth und Gebuld und glaube nur, wenn ich oft manches zu leiben habe, es find bas himmlische Dahnungen, Die mich zu ungusgesetter Bachfamteit über mich felbit führen follen. 3ch weiß bas wohl, aber bas Wiffen thut's nicht; es liegt oft weit ab vom Bollbringen, und bas Blut ift' gewaltig in mir. Stehe Du mir benn auch in biefem Rampfe fest und treu gur Geite und mit leifem, liebem Wort bilf mir bas wilbe Element banwfen und beichwichten. Das ift ja ber höchfte Segen bes Cheftandes, baf Giner ben Unberen auch innerlich beben und tragen, daß Giner an bem Unberen täglich beffer, reiner und himmlischer werben foll. Richt mahr, da= von bist auch Du burchbrungen? Go fei benn Gott mit uns und belfe uns rtiftig fein, und laffe uns endlich ben Gieg gewinnen über die angeborene finnliche Ratur." -

D. 12. August 53.

"Da ich noch immer nicht genau erfahren kann, wie lange Die Briefe eigentlich von bier nach München geben, fo fchreibe ich Dir ichon beute, um Dir gu Deinem Geburtstag am 15. von gangem vollem Bergen Glud zu munfchen. Ja, Gottes Segen über Dich, mein Rind; bamit ift eigentlich alles gefagt. Er führe Dich auch burch bies neue Jahr gnädig bahin, und gebe Dir vor allen Dingen, in Freud und Leid ein festes frohliches Serz, das allezeit bankbar und unverzagt zu ihm halt; er erhalte uns bas ftille reiche Blud, bas er uns in unferer Liebe jo freundlich bescheert bat, er erhalte uns unfer fußes Rind und laffe es zu Deiner Freude von Tage gu Tage machien und gebeiben; und wenn es nach feinem beiligen Rathichluß fein kann, fo gebe er auch mir leichtere Tage, bamit ich mehr und mehr Dir burch die That beweisen könne, wie unendlich lieb ich Dich habe; benn ach, ich fühle es mohl, daß ich Dir bisher all Deine Lieb' und Treue nicht fo zu vergelten vermochte, wie Du's verdienst, und wie ich es gar so gerne thate. Rochmals Gott segne Dich und mich, benn was ben Ginen trifft, das fällt ja auch bem andern mit zu. Laß uns ihm vertrauen und auf seine Güte hoffen! Er wird's wohl machen."

D. 15. August 53.

"Seut früh bin ich mit dem Gedanken an Dich aufgewacht, und er hat mich seitdem keinen Augenblick verlassen. Was kann ich da Besseres thun, als wenigstens schriftlich mit Dir plaubern, da ich Dich nicht mit einem Kusse wecken durfte, wie ich so gerne gethan hätte. Guten Morgen denn, liebster Schat, und nochmals tausend Glück und Gottes reichsten Segen zu Deinem neuen Lebensjahre, das wir diesmal nicht mehr allein mit ein-ander, sondern zu dreien betreten. — — — — — —

Den geftrigen Abend brachte ich bei ber Fürftin Bittgen= ftein1) gu, bei ber mich Lisgt, mit bem fie im vertrauteften Berhältniffe lebt, auf ihren Bunfch eingeführt hatte. Unterhaltung bes fleinen Kreifes, ben ich bort fand, murbe balb äußerft lebhaft; von Albridge's Othello, ben mir alle gefeben hatten, famen wir auf Chafespeare überhaupt, erft auf ben Sommernachtstraum und die Mendelsjohn'iche Mufit; bann auf ben Sturm. Auch bier, meinte ich, fei reicher Stoff gu musikalischer Ausführung. Liszt stimmte mir bei, wir ließen die Sauptmomente des zauberhaften Schaufviels an uns porübergehn, und ber große Dichter machte uns warmer und warmer, je mehr wir uns in feine Bunberwelt vertieften. Endlich fprang Liszt auf und fette fich an ben Flügel. 3ch hab' ihn immer gerne phantafiren hören, aber geftern fpielte er hinreißender, als je. Alles, was wir vorhin durchaesprochen hatten, flang nun in phantastischen Tongebilden wieder an unfere Seele, Meeressturm und Schiffbruch, Angit und Liebe. Caliban's thierisches Fluchen und Stephano's lachende Trunkenheit, und bann wieber, wie ans hoher Luft herfaufelnd, Ariel's

<sup>1)</sup> Fürstin Sayn-Wittgenstein, gestorben in Rom im Marg 1887.

silberne Elfenglöcken und über Allem endlich Prospero's ordnendes Walten, wie er mit goldenem Zauberstabe die braufenden Elemente und ihre Geister zur Ruhe bändigt und in milder Weisheit die Verwickelungen der menschlichen Leidenschaft schlichtet und löst. Ich kann Dir keine Vorstellung davon geben; Du mußtest es eben selbst mit angehört haben. Aber Liszt fühlte selbst, daß ihm mehr gelungen war, als gewöhnlich; wir sprachen noch lange ernsthaft von einer Musit zum Sturm, dis er mir endlich geradezu auftrug, Dingelstedt zu fragen, ob er nicht in München das Stüd auf die Bühne bringen wolle; er (Liszt) getraue sich, die musikalische Ausstattung in ein Paar Monaten zu Stande zu bringen.

— P. S. Aus den Zeitungen sehe ich, daß Prof. Classen als Direktor an das Gymnasium zu Frankfurt a. M. berufen ist. So sehr ich ihm die gewiß bedeutende Berbesserung seiner Lage wünsche und gönne, nuß ich die Sache doch für Lübeck innig bedauern. Der Berlust ist für die Schule, wie für die Geselschaft dort schlechterdings unersellich; und die Leute werden erst an der Lücke empfinden, was sie an Classen gehabt haben. — — — — — — — — —

Am 25. August kehrte Geibel nach München zurück. Er hatte Ada vorher geschrieben, daß er keinessalls länger, als bis Ende des Monats bleiben werde. "In seiner Weise," schreibt Aba, "ist er nun aber doch noch einige Tage früher gekommen, wie ich ihn erwartet hatte, obgleich ich im Stillen die Hoffnung hegte, daß unser Hochzeitstag uns wieder zusammensühren werde.

Ach Elife, wie selig ein solches Wiedersehen ift, haft Du noch nicht empfunden, fast wiegt der einzige Augenblick allen Kunnner der langen schweren Trennung auf, und nun ist das Leben noch einmal so schön, als wenn wir immer beisammen gewesen wären. Es ist in der Ehe doch noch ganz anders, als im Brautstand; freilich ist mir die Trennung unendlich viel schwerer geworden, aber das Wiedersehen war auch viel tausendual schöner. Gott sei Dank, daß ihm die diessährige Cur viel

besser angeschlagen hat, wie das Emser Wasser. Gesund ift er freilich noch nicht, aber gründlich aufgefrischt und erleichtert. Dazu ist es jest ganz still und ausgestorben in München; denn alle Welt ist in den Vergen; da können wir ganz ruhig und ungestört für uns leben, es ist ganz unbeschreiblich gemütthlich. Nun gehen wir wieder mit einander spazieren, und Abends liest Emanuel mir vor — ich glaube wir haben in unserem ganzen Ehestand noch nicht so ruhige schöne Tage gehabt. Dann haben wir jest ja auch immer die Freude an dem süßen lieben Engelsstind, das alle Tage klüger wird und prächtig zunimmt. Das kleine Müschen war mir immer ein süßer Trost in der Einsamfeit, jest aber meine ich doch, daß ich noch größere Freude an ihm habe, da ich sie mit Emanuel theilen kann."

Die in Munchen herrichenbe Stille erlaubte ihnen gunächft, ihr ruhiges Leben fortzuseben. "Emanuel," fchreibt Aba, "ift jest gang vertieft in feine Dibelungen, Die er in Carlsbab wieder aufgenommen hat. Neulich hat er eine wunderschöne mächtige Scene zwischen Siegfried und Brunhild beendigt." Seine Correspondenz hatte er Aba übertragen, Die gludlich mar, ibm feine langweiligen Briefichreibereien gum Theil abnehmen zu können. "Furchtbar komisch kommt es mir vor, daß ich jest mit ausgezeichneter Sochachtung an alle möglichen Litteraten ichreibe - es muffen meift abwehrende Antworten fein, aber ich bin gang hartherzig und bestrebe mich nur, unter Emanuel's Unleitung fehr höflich ju fein". Nicht mube wird fie in ben Briefen an Die Schwestern ihr Blud ju preifen. Dir nicht fagen," fchreibt fie am 16. September, "wie felia ich bin, bak Emanuel wieder bei mir ift. Es ift ein gang mundervolles Leben jest. Es tommt mir feltjam vor, baf ich nun wieder alle Tage regelmäßig fpazieren gebe, b. h. Emanuel macht erft seinen Sauptspaziergang allein; um 5 Uhr tommt er nach Saufe, bann trinfen wir gujammen Raffee und geben barauf noch eine fleine Stunde mit einander. Es ift himmlisch in biefen ichonen flaren Abenden in ber Danmerung berumgu= ichlendern. Unfer gewöhnlicher Weg ift auf bas Marsfeld.

Das ist ein ungeheuer weites Feld, auf dem man einen so weiten Horizont hat, wie nirgends in der Umgegend von Lübeck. An der einen Seite sieht man in der Ferne die Berge, und in diesen Herbsttagen, wo die Sonne nicht nuchr brennt, komnt es mir dort fast stödener vor, wie im englischen Garten. Der Sonnen untergang ist nirgends so schön, wie dort, und ich habe auf diesem Felde nun schon so seine Stunden verlebt, daß es mir sehr lieb geworden ist. Außerdem ist es ziemlich nahe dei unserer Wohnung, und wir brauchen nicht so weit durch die Stadt zu gehen."

"Abends liest Emanuel mir vor. Wenn er müde ist holt er seine Mappen her, blättert darin und liest mir Dies und Jenes daraus vor; es ist noch sehr viel hübsches darin, wenn er es auch nicht als druckschig anerkennnt. Dann hat er angesangen, mir den Othello vorzulesen, ein grauenhaft schreckliches Stück, aber wundervoll. Ich habe es früher nie gelesen und bin sehr gespannt auf die beiden letzten Acte".

"Neulich" schreibt sie einige Wochen später, "haben wir die Fresken der Nibelungenfäle in der K. Residenz besehen, die mich jeht doppelt interessiren, da Smanuel sehr viel mit mir über die Nibelungen und sein Drama redet. Se ist jammervoll, daß ihn sein Besinden wieder so in der Fortsehung seiner Arbeiten hemmt, mit denen er eben in besten Zug gerathen war. Außerdem rücken seine Collegien immer näher heran. Diesen Winter will er über Shakespeare lesen; darauf freue ich mich ungeheuer, denn er ninmt seine Collegien immer ganz mit mir durch, und dies wird mich noch viel mehr interessiren, als das vorjährige über Poötik."

Im October verließen sie ihre alte Wohnung und bezogen eine andere in der Schübenstraße Ar. 13, drei Treppen hoch. Nachdem die Mühen des Umzuges überstanden waren, fühlten sie sich in den neuen Näumen sehr behaglich. "Die Sonne scheint hell und warm in's Jinmer, und weit hinaus hade ich den Blick über Häuser und Dächer, die aus sonnig grünen Wispfeln hervorschauen die sern zu den blauen, halb in Duft verhüllten Beraen. Es ist dimunlisch bier oben boch über allem

Lärm und Staub des Stadttreibens. Denn unfer haus liegt ganz vereinzelt mitten im Grünen. Wir find selig über die schönen Stuben und die reizende Aussicht; es kommt mir ganz zauberhaft vor."

In demfelben Saufe unter ihnen wohnte eine alte efth= landifche Dame, Die Staaterathin von Lebebur, allein mit ihrer Pflegetochter, Fraulein Julie Dreuttel. Benfen, ber fie 10 Jahre fpater burch Beibel tennen lernte, ichilbert fie in feinem "Gebentblatt" als eine Frau ftarten Beiftes, ber beutschen Litteratur befonders zugethan. "Beibe Damen", fagt er, "hörten und urtheilten mit feinem Berftandniß; in bem Saufe wehte noch ein Nachklang vergangener litterarischer Intereffen aus bem Anfange bes Jahrhunderts". Es mar natur= lich, baß zwischen ihnen und ben neuen Sausgenoffen Begiehungen sich anknüpften, die bald zu einem ungezwungenen und herzlichen Berkehr führten. Aba freute fich auch, baß fie bort bismeilen mit einer jungen "außerorbentlich musikalischen" Dame, Fraulein L., zusammentrafen. "Namentlich für Emanuel", ichrieb fie ben Schwestern, "ift es eine mahre Bohlthat, fich bann und wann wieder an Musik erquicken zu konnen. bente Dir, wie nett, bei ber Belegenheit find alle feine alten Lieber wieder hervorgeholt - ich bin gang glücklich, daß ich ihn endlich wieder fingen höre."

Es war der Winter, in welchem König Maximilian seinen langgehegten Plan, die Stiftung eines Ordens für Wissensichaft und Kunft, zur Aussührung brachte. In der von ihm zur Berathung über die Mitglieder und die Statuten einzgesetzen Commission vertrat Geibel die Sache der Poesse. Die häusigen Sitzungen nahmen seine Zeit sehr in Anspruch, dazu tonnte er sich der öfteren Theilnahme an Hossesten nicht entziehen, odwohl er sie stetst ungern und nur widerwillig besuchte. Dazgegen sand er an den Montagsabenden, an welchen der König einen kleineren Kreis gestitg hervorragender Männer um sich zu versammeln pflegte, entschieden Vergnügen. Er rühmte gegen Aba den zwanglosen Ion dort und die Möglichkeit

wirklich interessanter und bebeutender Gespräche. Auch die ganze Einrichtung des Locales gesiel ihm, und er beschrieb ihr sehr verlockend den prächtigen alten Noccoco-Saal, der von zwei Kronleuchtern nur mäßig beleuchtet werde; der Boden sei ganz mit Teppichen belegt, die Wände mit großen, etwas dunklen Gemälden bedeckt, und im Kamin brenne fortwährend ein großes Feuer.

In den letten Wochen des Jahres war Geibel jo leidend, daß er die Arbeit an den Nibelungen ganz unterbrechen mußte. Sein Zustand machte Ada Sorge. "Neulich" schrieb sie in den ersten Tagen des neuen Jahres, "hat er trot Krantheit und Colleg-Arbeiten eine nach meinem Geschmack sehr schone Ballade geschrieden, wo ein vom bösen Jauber befangener Ritter durch den ersten Schrei seines unschuldigen Kindes gerettet wird.") Sin Paar Lieder sind auch neu entstanden; gar zu gern möchte er an seinen Ribelungen arbeiten, die ihm so klar und fertig vor der Seele stehen, daß er sie, wenn er gesund wäre, in zwei dis drei Monaten vollenden könnte. Es ist zu traurig, daß er immer und immer wieder durch sein Leiden so schredtlich gekennunt wird".

Mit dem Eintritt besseren Besindens nahm Geibel sofort die Arbeit an den Nibelungen wieder auf. Er habe, schreibt Ada am 4. Februar, in den letzten 14 Tagen viel an der Schlußstene gearbeitet, und schilbert begeistert der Schwester den mächtigen Eindruck derselben, selbst in der noch unsertigen Gestalt. Auch ihre Gedanken erfüllte das Stück. In demselben Briefe berichtet sie von einer Aufführung des Dedipus auf Kolonos, der sie neulich mit ihrem Manne beigewohnt. "Die Bühne war, wie bei der Antigone, nach griechsicher Weise eingerichtet; im Mittelpunct erhod sich, terrassenförmig aussteligend, die kolonische Höhe mit dem heiligen Hain, hinten lag Athen und das Meer. Das großartige Stück mit der prachtollen

<sup>1) &</sup>quot;Am Oftersamftag 1864" Besammelte Werke Band III S. 240.

<sup>2) &</sup>quot;Serr Balther" Befammelte Berte Band II G. 169-173.

Mendelssohn'schen Musik hat mich tief ergriffen; ich finde es viel menschlicher und uns darum näher stehend, wie den König Dedipus, ja sast wie die Antigone, deren Aufsührung mir im vorigen Jahre freilich auch einen großartigen Gindruck gemacht hat." "Ich habe dabei," fährt sie fort, "viel an die Nibelungen benken müssen; sie haben doch etwas Verwandtes mit diesen antiken Stücken, ich glaube, sie müßten, dargestellt, eine ähnliche, vielleicht, da der Stoff beutsch ist, noch größere Wirtung bervordringen."

Der Frühling war in diesem Jahre besonders schön in München. "Für mich", schreibt Aba einige Wochen später, "ist es eine wahre Wonne, Morgens, wenn ich zuerst in die Wohnstube komme, ein Paar Minuten im offenen Fenster zu liegen und die schöne Aussicht zu genießen — den weiten klaren Hinnel und vor mir in der Ferne die Berge — nur manchmal sehne ich mich, gerade wenn Alles um mich herum so still und hön ist, ganz unaussprechlich nach den Glocken der Marienskriche. Es wird hier wohl viel und häusig am Tage geläutet, aber es klingt entsetlich dünn und schwach gegen den herrlichen Ton der Lübecker Glocken. Für mich sitt's aber in diesem Jahre ein glückseliges Frühjahr, denn Emanuel geht es, Gott sei Dank, noch immer recht gut, und wir können den schönen Sonnensschen aus recht frohem Herzen genießen, ganz anders, als voriges Jahr, wo er gerade um diese Zeit recht elend war."

Bei ihrer Hausgenoffin, ber Staatsräthin von Lebebur, waren sie öfters mit Riehl's zusammengetroffen, zu benen sich Beibe gleich Ansangs sehr hingezogen fühlten, und die ihnen, je öfter sie sie sahen, besto lieber wurden. Da sie ganz in ihrer Rähe wohnten, so entwickelte sich bald ein vertrauter Umgang. Im Februar hatte Geibel die Freude, seinen alten Gönner, herrn von der Malsburg, wiederzusehen, der mit seiner singeren Tochter die älteste, in München an den Grafen Holnstein verheirathete Tochter besuchte. Sine Hauptfreude aber brachteihm die nahe Aussicht, seinen Freund, Paul Hense, zur Seite zu haben. "Seit einigen Tagen," schrieb Aba der Schwester

am 30. März, "ift Paul Sense hier, hat sich eine Wohnung gemiethet und wird etwa im Mai mit seiner jungen Frau (jett noch Braut) ganz nach München ziehen. Ihr wist vielleicht schon durch Zeitungsnachrichten, daß der König ihn hierher berusen hat, und Du kannst denken, wie unbeschreiblich wir uns darüber freuen. Es bildet sich hier allmählich ein ganz kleiner, ungeheuer netter Kreis; zu unserer Freude hat Sense in unserer mächsten Kähe eine hübsche Wohnung gefunden, und wir haben uns jett schon für den nächsten Winter tausend berrliche Pläne gemacht. Vor Allem freue ich nich auf einen festen Abend bei der Staatsräthin von Lededur, an dem nur Heyle's, Nichl's und wir Theil nehmen werden; es wird wirklich reizend." —

"Emanuel ist ganz glücklich, nun endlich wieder einen Menschen zu haben, mit dem er auch seine poetischen Arbeiten ordentlich durchsprechen kann."

Am Balmfonntag 1854 murbe Aba's Schwester Bauline Aba schrieb ihr an biesem Morgen: "- - confirmirt. Es ift ein foftlicher Palmionntag beute; bei uns bricht feit ein Baar Tagen ber volle Frühling mit Macht herein, und ich kann gar nicht wegfinden vom offenen Fenfter. Draufen ift Alles noch fo friedlich ftill: nur die Bogel zwitschern, und bagwischen flingen von fern die Sonntagsgloden burch die flare sonnige Luft herfiber. In Gebanten bin ich in meinem ichonen alten Dom mit feinen prächtigen Gloden, ben hohen fühlen Bäumen auf seinem stillen Kirchhof. Seute habe ich unbeschreibliche Sehnsucht nach Guch und por allen nach Dir, und es wird mir ichmer, mich mit einem Gruß aus ber Ferne ju begnügen; gar zu gern möchte ich Dir in's Auge feben und Dir einen Ruß geben konnen. 3ch hoffe, bag Du es fühlft, wie meine Bedanken um Dich find, und meine Segenswünsche Dich begleiten."

Balb aber kamen für Geibel so anhaltend schlimme Tage, daß er sich zu Anfang Mai's entschloß, nach Schlesien zu reisen, um dort eine Wasserur zu gebrauchen, die ihm schon im vorrigen Herbst durch Romberg, mit dem er in Carlsbad zu-

sammengetroffen, angerathen war. Aba empfand die Trennung bieses Mal sast noch schwerer, als im vorigen Sahre, besonders, da Geibel's Briese ihr Ansangs wenig Aussicht auf eine wirkliche Besserung seines Leibens gewährten.

Eine Zeit lang trug sie sich mit ber Hoffnung, daß Pauline noch in diesem Jahre zu ihr kommen werde. "Was wird das für ein reizendes Leben", schrieb sie am 10. Juni der Schwester. "Vormittags besorgen wir gemeinschaftlich den Hausbland und Alles, was damit zusammenhängt; Nachmittags gehen wir spazieren, und Abends wird etwas Gemeinschaftliches gelesen, oder Du spielst uns vor, und Emanuel singt mit Deiner Begleitung, denn die dahin müssen wir auf jeden Fall ein Klavier gekauft, oder doch gemiethet haben. Ach, es wird so reizend, daß ich gar nicht so viel daran denken sollte, sonst kommt am Ende doch noch etwas dazwischen."

Ihre bange Ahnung trog fie nicht. Dazwischen trat ihre Krankheit, und erst auf ihrem Sterbelager sah sie die Schwester wieber.

"Meine Tage kommen mir endlos lang und gleichgültig por," fcbrieb fie ihr einige Wochen fpater, "aber viel Beit für mich allein bleibt mir nicht, trot meiner Strobmittmenichaft. Morgens ichreibe ich an Emanuel; bann nabe ich und beforge, was fonft im Saufe zu thun ift; bann bekomme ich nach Tisch Sehnsucht nach Dienschen und gebe gur Staatsrathin, gu Frau Riehl ober zu Gretchen (Benfe), und auf ben Abend bin ich faft immer eingelaben, ober ich bekomme Befuch von Quife Bluntidli (jest Profefforin Beder), ober fonft Jemand. Co geht ein Tag nach bem anderen vorüber, langfam genug, aber wir kommen boch weiter, und jest febe ich schon ein Ende ber Trennung bammern. Seute Morgen hatte ich einen recht veranuaten Brief von Emanuel, in bem er mir zum erften Male fchreibt, daß er fich wirklich merklich beffer fühle. Du fannft benken, wie glücklich ich barüber bin, und wie ich nun wieber voll frischem Muth und Hoffnung bin; es war mir ein gar gu trübseliger Bedante, daß die gange lange Trennung umfonft sein sollte und doch sah es schon fast so aus." — — — — "Ich bin unendlich froh über unseren kleinen Kreis von lieben Freunden, namentlich jett in der Sinsamkeit wüßte ich nicht, wie ich es ohne sie aushalten sollte."

"Mein Haupttroft und Zeitvertreib bleibt aber doch der kleine Musch. Du glaubst gar nicht, wie reizend das Kind ist. Wenn ich sie jest frage: "wo ist Dein Papa?" so dreht sie sich um und zeigt mit dem Finger auf die Büste, die auf dem Tassenschrank steht, und sagt nachdrücklich: "da!" Reulich zeigte ich ihr einmal sein Bild vorn in den Ausliusliedern; sie siel gleich darüber her und küste und ftreichelte es unaufhörlich; dann aber nachte sie plößlich kehrt, zeigt auf die Büste und sagt: "da Papa!" Es wird wahrscheinlich nur ein Zusall gewesen sein, aber es sah genau so aus, als wenn sie mich auf die Lehnlichkeit zwischen Bild und Büste aufmerkiam machen wollte. Ich din neugierig, was der Papa sagen wird, wenn er seinen kleinen Engel wiedersieht; das Kind ist in der Zeit seiner Abwesenheit ungeheuer viel größer, klüger und anüssater aeworden."

Mus Beibel's Briefen an Mba:

Görlit, b. 10. Mai 1854.

"Gestern, mein liebes, süßes Herz, konnte ich anstatt bis nach Dresden, bis hierher nach Görliß sahren. So blieben mir denn, da der Breslauer Zug erst um Mittag abgeht, ein Paar Augenblicke übrig, um Dich auch schriftlich zu grüßen. Mir thut das heute doppelt wohl, heute, wo mein ganzes Herz voll Erinnerung ist und voll Sehnsucht nach Dir und nach unserem lieben Kinde. Wenn ich an die schwere angstevolle Zeit vorm Jahre zurückdenke, und mir nun sagen nunk, daß aus all dem Bittern sür nus Beide am Ende nur Segen und reine himmlische Freude geworden ist, wie haben wir dazu danken! Ja Dank und Preis dem Herrn, daß er mir Dich, Du süßes Leben, erhalten, daß er das kleine aufgegebene Kindelen so wunderdar behütet und ihm so volles fröhliches Gebeisen gegeben hat. Wir haben es damals erfahren, daß

Sott nahe ist, gerade, wenn die Wolken einmal recht tief herabhängen. So laß uns denn auch jetzt den Muth seste halten, wenn es einmal dunkeln will, und ihm vertrauen. Er wird Alles wohl machen." — — — — — — —

Ohlau, Freitag b. 12. Mai 54.

"Schnerr begrüßte mich ichon auf bem Bahnhof und führte mich auf einem leichten Bagen burch die fleine ftille Stadt in feine Bohnung. Sie liegt auf einem großen, mit jungen Bäumen umpflanzten Blat und ift äußerft behaglich eingerichtet; hohe Zimmer, Teppiche, Balkon und Blumenfenfter. Mein Bimmer liegt nach hinten und ift mit Allem verfeben, was ich Auf meinem Schreibtische fand ich Deinen Brief. Ich hatte noch keinen erwartet, so war ich boppelt froh. Sab' taufend, taufend Dank, Du glaubst nicht, wie es mich gludlich macht, weniaftens fo in Bedanten mit Dir fortleben gu tonnen und allen Deinen Schritten nachzugeben. Ich. in ber Ent= fernung fühlen wir erft recht, mas Liebe heißt, bies Drängen und Berlangen bes innerften Befens nach bem, mas ein Theil unferes Lebens geworben ift und nun an allen Enden uns Da ift es wie ein milber erquicklicher Thau, menn bie Porte aus ber Ferne ju uns herüberkommen, Die Seele fauat fie burftig auf und ichließt fie in fich, wie einen lieben Schat. Sab' nochmals Dank und ichreib bald wieber!" - - -

Schloß Olbendorf in Schlesien, Dienstag b. 16. Mai 54.

<sup>&</sup>quot;Ich habe herzliches Verlangen nach Dir und möchte bem Kind in die Augen sehen. Seben Morgen erwach ich mit dem Gedanken an Euch. Ach Herz, ich habe mich so an Deine Liebe und an die Empfindung Deiner Nähe gewöhnt, daß mir alles Vornehmen seht wie halbes Stückwerk vorkonnnt. Selbst voriges Jahr in Carlsbad habe ich das noch nicht so klar gefühlt. So grüß' ich Dich denn von Herzensgrund, Du liebe Seele, und schließe Dich in Gedanken tausendmal in meine Arme.

Küß' mir ben Muich und laß ihn nicht vergeffen, Papa zu fagen. Gott behüte euch und gebe Dir fröhlichen Muth. Meine Gebanken find bei euch Morgens und Abends und zu jeder Stunde."

Breslau, b. 22. Mai 54. Montag, Morgens.

"Dein Bericht über die Aufführung bes Othello intereffirte mich auf's Sochste. Du haft gewiß Recht in bem, was Du über die einzelnen Darfteller fagit; noch mehr aber freute mich, daß trot aller ber einzelnen Mängel bas übermächtige Stud biefen Totaleindruck auf Dich hervorbringen konnte. Ja gewiß, gerade Othello will gefehen fein; erft wenn die Tragodie in fester, finnlicher Gestalt und zwar in einem Buge fich mit ihrem furchtbaren Schicffal vor uns entwickelt, wenn wir nach bem erften leichten Fehltritt bas Berberben vor uns machfen und Schritt vor Schritt gur entfetlichen Rataftrophe fich fteigern feben, empfinden wir die gange Große und Gewalt bes Dichters. Othello ift mir nicht bas liebste Stud von Chakespeare; es ist hart und herbe und entbehrt bis auf den Ausbruck hinab jenes Jugendbuftes und Farbenschmelges, ben wir bei aller tragischen Größe am Romeo, ben Beinrichen, ja noch am Cafar bewundern; aber an bramatischer Kunft und barum an theatralischer Wirksamkeit ift es vielleicht bas erfte unter allen. Sier ift nirgends etwas Nebenfachliches, feine Berfplitterung bes Intereffes, feine Betheiltheit ber Sandlung, fein überfluffi= ger Schmud, ja faum Sumor; alles ftrebt von Beginn an auf bas fürchterliche Biel hinaus, langfam, aber auf gerabeftem Bege und - gegen Shakeipeare's Gewohnheit - mit wenigen Berjonen. Bon feinem Drama fann ein moberner Poet d. h. wenn er erft über die sittlichen Grundlagen aller Eragodie mit fich felbst im Rlaren ift - für die Composition und Behandlung mehr lernen, als aus diefem." -

Ohlau, d. 24. Mai 54.

"Im Wagen traf ich mit einer blaffen, viel rebenden Dame zusammen, die mich nach meinem Portrait erkannte und nun in hergebrachter Phraseologie mit dem ganzen Schwall ihrer literarischen Beisheit überströmte. Da war kein Ende von Gutkow und Gottschall und, der Hinnel weiß, wem sonst noch, daß mir Hören und Sechen verging. Hätte ich nicht die Gewißheit gehabt, daß bei der Nähe von Ohlau die Sache höchstens eine halbe Stunde dauern könne, so wäre ich grob geworden; nun hielt ich die Ohren steif und ließ es über mich herabrieseln. Als ich aber ausgestiegen war, mußte ich mich nothwendig erst in der frischen Abendfühle von all der geschraubten Unnatur erholen; ich ließ daher Schnerr allein nach Hauste gehen und wanderte noch ein Stück in die weiten grünen Felder hinaus, über denen die Lerchen wirbelten, und sah die Sonne prächtig in den dunkelrothen Wolken niedergehen."

Breslau, Montag ben 29. Mai 54.

"Nachmittags besuchten wir auf seine Einladung den Grasen Vork, den Sohn des alten preußischen Feldmarschalls, auf seinem, zwei Stunden von Phlau entsernten Gute Klein:Dels. Seine Frau ist eine geborene Olfers, die ich früher mehrsach bei Arnini's gesehen, daher wohl der Wunsch, mit uns zusammenzutressen. Vork dewohnt ein großes altes Schloß, mit reicher Vislbiothek, ächt aristokratisch ausgestattet; ein parkartiger Garten verliert sich in dem natürlichen Wald. Bei dem Grasen lebt in tieser Jurüdgezogenheit sein Schwager, der vormalige General Willisen, bekannt aus den polnischen Wirren und dem Schleswig-Holfteinischen Kriege. Ein körperlich und geistig ungebrochener Greis, aber durch sein schwares Schicksal gedrückt.

Was Du über die Braut von Messina schreibst, begreif ich völlig. Doch erinnere ich mich, daß das Stück einst, aufgeführt, auf mich einen tiesen Gindruck machte. Freilich

waren die Chorführer vortrefflich, so daß der lyrische Glanz zu seinem Rechte kam; auch die von Allen gesprochenen Stellen wirkten damals ganz eigenthümtlich. Ob ich aber jett noch selbst über die vollendetste Darstellung die Ungereimtheit der Fabel vergessen könnte, scheint mir zweiselhaft. Auf Deinen Bericht über Emilia Galotti bin ich begierig. Ich kenne die Beschung nicht; vor allem müssen Odoardo und die Orsina gut sein, und der allerdings für uns schon an's Seltsame streifende Charakter Appiani's darf nicht lächerlich werden. —

Das ist kurz, was ich erlebt habe; meine Liebe und Sehnsucht kann ich nicht ausreben. Gestern in den Stunden des
Drucks hätte ich nach Dir rusen mögen, um mich an Deinen lieben Jügen zu erquicken, oder, wie sonst wohl, mich von dem kleinen blauäugigen Schelm anlachen lassen. Aber denk' nicht, daß ich blos in schlimmer Zeit an Dich denke; ach mein Kind, gerade wenn mir wohl ist, wenn die Schönheit der Belt, oder die Freundlichkeit der Wenschen sich vor mir aufthut, dann möcht' ich Dich haben, um Alles doppelt zu genießen. Run die Zeit wird zu wiederkommen; läst sich's irgend einrichten, so müssen wir doch noch zusammen hinaus, irgend wohin, wo wir einmal ganz ungestört mit einander leben und sein können." Breslau, den 4. Juni 54.

"Seute ist Pfingstsonntag, aber keiner von benen, wie ich sie so gern habe, sanft und unbewölkt, in stiller Sonnenfülle schauernd; ein trüber, grauer Hinnel liegt über den blühenden Wipfeln, und das Festgeläut aus der Stadt klingt durch den langsam sallenden Regen gedämpst herüber. So will's auch in mir nicht recht fröhlich werden; mein Zustand bleibt sort und fort derselbe; von Besseurig ist wenig zu spüren. Ach, ich hatte so schöge gehösst; nun ist die Hälfte der Curzeit vorsüber, und ich din nicht weiter, wie vorher. Wie schwer ist es, Geduld zu sernen! Ich arbeite nun seit Zahren daran, und mein trotziges Herz will sich noch immer nicht geben. Immer noch drängen sich die Wünsche des Fleisches als die mächtigsten

vor, immer noch sind die Bitten: gieb uns unser täglich Brot! und: erlöse uns von dem Uebel! die dringendsten. Und heute, da mich das Bewußtsein froh machen sollte, daß Gottes Geist ist ausgegossen sür Alle, die ihn bei sich aufnehmen wollen, liegt es wie ein Schleier über meiner Seele. Ich sehe den himmlischen Trost von serne winken, aber er ist noch nicht mein Eigenthum; nur an meine Brust schlagen kann ich und ditten: Herr, hilf meinem Unglauben, nimm die dunk ditten: Herr, hilf meinem Unglauben, nimm die dunk Sechnsch aus Trübsal Geduld erwachse, und aus Geduld die Hostin, das es se geschehen werden läßt. Uch Kind, ditte mit mir, daß es so geschehen möge. Gott giebt uns gewiß, dasern wir nur in rechter Veise bitten, nach seiner Weise die Ertösung, geistig oder leiblich."

Breslau, Pfingstmontag 1854.

"Ich finde beute Morgen boch noch einen freien Augenblid; ba kann ich es nicht laffen, mein lieber, lieber Schat, Dir wenigstens einen turgen Bruß zu ichicken. Bu fagen hab' ich freilich nichts Außerordentliches, aber es thut mir fo wohl, meinen Tag auch thatfächlich mit Dir zu beginnen, wie ich in Bebanken es in jeder Frühe thue. Du fiteft jest vielleicht auch und fchreibst an mich, und ber Musch spielt neben Dir auf ber Erbe und lacht ju Dir hinauf, ober gieht Dich am Rleibe, bag Du ihn ansehen follft. Das fuße Rind, ich tann Dir nicht fagen, wie ich mich barauf freue, feine heiteren blauen Augen wiederzusehen. Je mehr fremde Rinder mir portommen, besto mehr lern' ich es einsehen, wie reizend bas unsere ift, und welchen Schatz uns Gott in ihm bescheert hat. Es ift boch ein rechter Segen in's Saus, fo ein fleines lebendiges Befen, bas allmählich aufwacht und fich in die neue fremde Welt hinein= taftet. Bott gebe uns nur Die rechte Weisheit, es vernünftig gu erziehen und, ohne feiner Ratur Gewalt anguthun, boch gur richtigen Beit ftrenge zu fein, Gott gebe uns Rraft, von früh auf in feinem jungen Bergen ben frommen Ginn und bie Ghr= furcht vor allen göttlichen Dingen zu weden und zu nähren; benn baran hängt doch am Ende alles Glück und Heil des Lebens. Wer Gott hat und Frieden mit ihm und das unauslöschliche Bewußtsein seiner gnädigen und liebevollen Führung, der kann in allem Leid nie ganz unglücklich, nie hoffnungslos und trostlos werden. Das kann ich meinem Bater nie genug danken, daß er zu dieser Anschauung der Dinge den Grund in meine Seele gelegt; sie ist die beste Gabe, die wir wiederum unserm Töchterchen auf den Weg durch's Leben mitgeben können."

Carolath, Donnerstag ben 8. Juni 54.

"Co fdreib' ich Dir benn endlich aus Carolath, aus einem alten hohen Gemach, welches mir bie Bute ber Guritin fo reizend und bequem eingerichtet bat, baß ich mir zwischen all ben Teppichen, Divans und Lehnsesseln faft wie ein verzauberter Bring portomme. Ich wollte nur. Du wärest bei mir, daß Du Dich an Diefer wohlthuenden Behaglichkeit mitfreuen könntest und noch mehr an ber liebevoll vorsoralichen Befinnung, welche fie bereitet. Dein Befinden ift, Gott fei Dant, auch wieder fo leidlich, baf ich bas Dargebotene bantbar zu genießen vermag. Ware ich gefund, ich murbe jest ein Baar goldene Tage leben, aber auch jo empfinde ich tief, wie icon es ift, im Bewuftfein gegenwärtigen Bludes eine liebe Bergangenheit träumerisch nachzufühlen, und gestatte im treuen Bebenfen an Did, und an bas fuße Rind, bas Bott uns geichenkt hat, ber Erinnerung an frühere Zeit willig ihr Recht. Du gurnft mir gewiß nicht barüber und gonnft mir von Bergen ben milben Blang, ber aus alten Tagen in meine tiefberuhigte Seele fällt; marft Du nur bier, baf ich Dir mein ganges Berg bis auf ben Grund ausschütten fonnte, Du murbeft innerlich ftill und froh fein und Gott mit mir banten, ber es für alle Theile jo munberbar gnabig gefügt."

Breslan, Donnerstag ben 15. Juni 54.

<sup>&</sup>quot;Die schöne Zeit von Carolath liegt nun hinter mir, und ich kann es wahrlich nicht bereuen, daß ich hingegangen. Das

Zusammenleben mit den alten Freunden hat mir innig wohlsgethan; ich nehme das schöne Bewußtsein mit, daß ächte Zusneigung unter allem Wechsel der äußeren Berhältnisse ausdauert, daß sie unter edlen Naturen von Jahr zu Jahr nur reiner und schöner sich entsalten muß.

Als ich geftern in aller Frühe in bas Zimmer bes Fürften trat, um Abschied zu nehmen, war auch bie Fürstin, eigentlich gegen unfere Berabrebung, ichon aufgestanden. Wir plauberten noch ein Biertelftundchen gang barmlos; traurig fonnten wir nicht fein, die Morgensonne fchien gar gu flar und golben in's offene Kenfter berein, und ber Simmel war gar zu blau. Dann melbete ber Jager, ber Wagen fei vorgefahren, und fo ging es benn nach furzem Lebewohl in bas frifche grune Dberthal himunter, mabrend meine lieben Wirthe von ber höchsten Terraffe bes alten Schlofgartens noch lange mit ben weißen Tüchern grußten und mintten. Es ift boch icon, auf feinem Lebensmege folche Freunde gefunden zu haben. Gott fegne fie! - Wie oft mar in biefer Zeit von Dir gerebet worben, und wie unfer Befprach von allen Enden immer wieder auf Dich und bas Rind gurudgekommen, ich meine fast, Du mußt bas in aller Ferne empfunden haben. Alma liebt Dich, wie man nur eine jungere Schwester lieben fann; ich wollte nur, ihr fonntet wirklich einmal langere Beit beifammen fein."

Ohlau, den 20. Juni 54, Dienstag Morgen.

"Außer Deinem Brief fand ich denn am Sonntag Abend wieder einmal eine Sendung von Bersen, die mir ein junges Mädschen hier aus Ohlau mit der Bitte um ein Urtheil zukommen ließ. Da die Gedichte wirklich von Genuüth und Talent zeugten, so ging ich denn gestern Worgen, sie aufzuschen. Allein ich traf statt ihrer, die seider plößlich erkrankt war, nur ihre Mutter, eine einsache, verständige Frau, die von dem Schritte der Tochter unterrichtet war. Bei aller Anerkennung des poëtischen Funskens, hielt ich es doch für meine Pflicht, sie auf die Bedenklich-

feiten aufmertfam zu machen, Die ich allezeit gegen bas öffent= liche Auftreten einer Dichterin bege, und ich barf mohl hoffen, baß meine gut und treu gemeinten Worte eine gute Statt gefunden haben. Uebrigens verfprach ich, wenn bie Krankheit ber Tochter sich nicht in die Länge ziehe, noch einmal vorzufommen, um ihr auch perfonlich, Aug' in Auge, meine Unficht auszusprechen. - Geftern Nachmittag unternahm ich einen Bang nach bem Dbermalbe, einem großen prächtigen Forfte, ber fich jenfeits ber Ober mit feinen hohen Buchen und Gichen weithin ausbreitet. Als ich ins Fahrhaus tam, faß bort ein wunderschönes, etwa einjähriges Rind fpielend auf ber Schwelle. Die Befichtszuge maren ichon gang fein ausgebilbet, bas fraufe Saar von golbenem Blond, babei hatte es vier perlweiße Bahnden, gerade wie unfer Mariechen, nur die Augen waren fo tiefbraun, baf ber weiße Brund, auf bem fie ichwanimen, fait bläulich erschien. 3ch bucte mich zu bem Rinde herunter, aber es erichraf por bem fremben, bartigen Besicht und fing an gu ichreien. Darüber tam ber Fährmann bagu, ein junger frischer Mensch von jener solbatischen Saltung, die ben Preußen so gut fteht. Der Knabe mar nicht fein, wie ich vermuthet hatte; er hatte ihn zu fich herübergenommen, weil die Mutter frank Während wir sprachen hatte bas Kind sich wieder beruhigt und fpielte bann gang luftig mit einer Biege, beren Berichlag ber junge Dann geöffnet. Ich gab ihm einen halben Thaler für die franke Mutter und fette barauf meinen Weg fort, in Bedanten an unfern fußen fleinen Schat, ber feine Biege, aber, Gott fei Dank, auch feine frante Mutter bat." - -Ohlau, Samftag, ben 24. Juni 54.

<sup>— — &</sup>quot;Bu ergählen weiß ich heute gar nichts, als baß ich gestern, burch ein Gespräch angeregt, beinahe ein Gebicht

geschrieben hatte. Doch fehlten mir manche Bulfsmittel für ben Stoff, fo bag ich ibn nur ifisziren und einzelne Berfe ausführen fonnte. Wir fprachen nänglich am Camftag Abend von ben Mufterien ber Alten, besonders von ben Gleufinischen Bebeintlebren. Und fo marb benn ber Gebante mieber in mir lebendig, Die verborgene Feier ber Demeter, bes Triptolemos und bes Dionnfos als burchbrungen von bem Gebanken einer verklärenden Auferstehung und ben damit verbundenen Benuft ber Göttergaben (Brot und Wein) als ein ahnungsvolles Borfpiel bes Abendmahles poëtisch barzustellen. Wenn ich bas Material erft gang beherriche, fo foll fich, wie ich hoffe, aus biefer Grundidee ein gang gutes Bebicht gestalten laffen. Sonft finne ich viel über Julian, und suche namentlich nach einer gludlichen Eröffnung für ben vierten Befang, habe aber bis babin noch nichts gefunden, mas zugleich gur Inrischen Ausbreitung taugte und eine natürliche Brude gu bem weiteren Berlauf ber Erzählung bilbete. - - In folden Betrachtungen ift mir ber Bedante an bas immer naber beranrudenbe Wieberfeben ein rechter Troft, und ich freue mich barauf, wie ein Rind zu Weihnachten. Ach, mein lieber, lieber Schat, Du und das Rind, welch ein Erfat feid ihr mir für die entflohene Frische und Gesundheit! Wenn ich nur fur Dich etwas anberes ware, als ein franter Mann! Das bringt Dich um fo manche Lebensfreude und ichafft Dir fo manche trube und schwere Stunde. Doch Gott weiß es, wie gerne ich Dich gan; gludlich machte. Run mußt Du mit bem bischen Liebe porlieb nehmen, bas noch bagu bei franthafter Stimmung oft nur, wie ein schwaches Licht in dichtem Rauch und Dunft brennt. Ach, Berg, behalte mich nur immer lieb, Du glaubst nicht, wie ich mich nach Dir febne. Bott fei mit Guch."

In den ersten Tagen des Juli kehrte Geibel, leider kaum gebessert, zurück. Er sowohl, wie Aba empfanden in dem Münchener Staub und Fremdengewühl — es war die Zeit der Industrieausstellung — große Sehnsucht nach einem stillen Land- oder Gebirgsaufenthalt. Gine Mittheilung von seinem

Bruber Rarl, daß er mit feinen Tochtern nach Lindau kommen werbe, bestimmte fic, babin einen Ausflug zu machen, um mit ihnen zusammen zu treffen und bei biefer Belegenheit nach einer paffenden Wohnung fich umgufeben, in ber fie mit bem Rinde wenigstens ben August gubringen tonnten. Meußerst befriedigt fehrten fie von biefer Tour gurud. "Die alte Stadt", fcbrieb Abg. "mit ben engen mintligen Straken voller Erfer und Treppengiebel, baswischen wieder alte ftattliche Rirchen und Klöfter, von hoben Baumen umgeben, bier und ba ein Stud grun übermachienes Mauerwerf mit einem alten Reftungsthurm. ber in ben Gee bineinragt, und nun bagu bie himmlische Aussicht auf ben weiten, rings von Bergen umgebenen Gee! - - Bon Allem, mas ich bisher gefeben, bat nichts einen jo großartigen Ginbruck auf mich gemacht. fam bagu, baf wir die gange Zeit bas allerschönste, sonnigflare Ginen Tag waren Emanuel und ich erft noch Wetter hatten. allein dort und ftreiften ben gangen Tag berum; am Nachmittage machten wir einen weiten Spaziergang, erft am Ufer bes Sees entlang und bann weiter ins Land hinein burch Weinberge, Kornfelder und Obitbaumalleen. Auf bem Rudwege hörten wir mit einem Dal Karls Stimme hinter uns rufen, und als wir uns umfaben, rollte ein Ertrapoftwagen ben Abhang berab, Karl auf bem Bod und die Dlabchen im Bagen. Rach turger Begrüßung fuhren fie weiter, und wir trafen nach: her in Lindau wieder gufammen, faben noch am Strande Die Sonne alutroth im See verichwinden und plauberten bann im Gafthof bei Champagner bis tief in Die Racht hinein. Guch muffen auch bie Ohren geflungen haben; was fie nur irgend wußten, haben fie uns von euch erzählen muffen, und mehr wie ein Mal haben wir auf eure Befundheit angeftogen."

Die solgenden Tage unternahmen sie gemeinsame Fahrten auf dem See, nach Bregenz, nach Rorschach. Den letzten Abend "setzten wir uns Alle auf die große steinerne Terrasse des Hauses, von der man den See und die Berge weithin übersieht, bei ganz sternenklarem Himmel und milder, weicher Luft. Emanuel fang feine alten Lieber, und wir alle waren ftill und fröhlich."

In die letten Wochen ihres Münchener Aufenthalts fiel noch bas Gaftiviel ber Frau Rettich aus Wien. Sie mar an Beibel abreffirt, und fo faben fie fie einige Dale bei fich und wurden durch ihre liebenswürdige und intereffante und babei burchaus einfache Perfonlichkeit jo gefeffelt, bag ihnen ber Abschied von ihr gang schwer wurde. "Gie hat mich", fchrieb Aba ihrer Schwester, "in ihrem Meußeren, namentlich im Profil, auffallend an Mama erinnert, jo bak ich fie gar nicht genug ansehen konnte." Bon ihrer Darstellung ber Brafin Orfing war Aba gang entzückt. "Ich fage Dir, als Oriina mar fie fo hinreikend, bak ich bas Theater und Alles um mich ber total vergaß; welchen Einbruck mir überhaupt Die gange Darftellung ber Emilia Galotti gemacht hat, fann ich Dir gar nicht beschreiben. 3ch habe bas Stud beim Lefen gar nicht aut leiben fonnen und mochte auch jett noch Manches barin anders haben, aber fo lange ich die Sandlung vor meinen Mugen geschehen fab, batte ich feinen Augenblid Beit, zu fritifiren und barüber nachzudenfen."

In ber ersten Woche bes August brach Geibel mit Frau und Kind nach Lindau auf.

"Und fern vom weißen Säntisgipfel überragt . Azurnen Schinmers, wie ein Stück vom Himmel, blaut Der See von Lindau, bessen tüppig Rebgestad Den schöniten meiner Herbste sah" — — 1)

Mit diesen Worten gebenkt zehn Jahre später Geibel der köstlichen dort verlebten Tage. Aba's Briefe aus Lindau athmen das reinste Glück— es waren die letten Wochen, in denen sie selbst noch der Gesundheit sich freute. Schon vor ihnen waren Fürst und Fürstin Carolath in Lindau eingetroffen. Beide hatten sie in den ersten Tagen des August in München besucht und sich rasch entschlossen, die in Oftende bereits ges

<sup>1)</sup> Spatherbftblatter. "Gin Brief." G. 51-54.

mietheten Zimmer abzubestellen und gleichfalls nach Lindau zu geben. "Uns ift ihr Bierfein", fchreibt Aba am 15. Muguft - ihrem Geburtstage - "in jeber Begiehung febr angenehm; ich mar im Stillen boch etwas beforat, bak es Emanuel hier auf die Dauer ein flein Bischen gar ju einfam fein murbe, und es hatte ibm gum freundichaftlichen, ungenirten Berfebr gar Riemand angenehmer fein konnen, als bie Carolather; ich für mein Theil bin fehr frob, nun bier gang in ber Stille Die Fürftin naber tennen zu lernen, wie dies auf ihrem Schloffe niemals in biefer Weife batte moglich fein fonnen." ichilbert bann ber Schwester ihre Wohnung. "Es find brei in einander gebende Bimmer, alle nur einfenftrig und nicht fehr geräumig, aber boch vollständig groß genug für unferen Bebarf, mit ber Mussicht auf ben See. Drüben am anderen Ufer feben mir freundliches grunes Sugelland poller Obftbaume und Beinftode, bagwifchen reigende Billen und fleinere Bauern= baufer, Die theilmeife ichon gang nach Schweizer Art gebaut find; im Sintergrunde gieben fich auf ben Soben buntle Tannenmalber bin. Den Blid in Die Schweizer und Iproler Alpen haben wir auf biefer Geite bes Gees nicht, aber ba mir ja boch ben größten Theil bes Tages braufen find, jo genügt uns Dieje Aussicht vollfommen. Namentlich bas Bohnzimmer, bas burch ein Seitenfenfter bie Morgensonne hat, ift reizend; in bem Mittelsimmer ichlafen Rathi und ber Dluich, und bas britte ift unfer Schlafzimmer. 3ch ftebe bes Morgens gegen 6 Uhr auf und gebe bann gleich jum Baben. Wie wohl mir bas foftlich flare grune Waffer thut, fann ich gar nicht fagen, und ber Beimmeg von ber Babeanstalt, die brüben am anderen Ufer liegt, ift allemal himmlisch. Die Luft ift bann noch jo frifch und fühl, die Bellen ichlagen oft leife, oft aber auch formlich braufend und mit weißen Schaumfopfen an ben langen Gifenbahnbamm, ber quer über ben Gee führt, und über ben ich geben muß. Es ift mir bann manchmal gang, als wenn ich auf dem Travemunder Bollwerk ginge; oft find, namentlich Morgens, die Berge theilweise gang in Nebel gehüllt, jo baß

man fich einbilden fann, man blide in bas weite Meer hinaus. Bang wunderbar fieht es aus, wie fich bann die Wolfen all= malich gertheilen, und oft gang bide Schichten über bas Waffer und ben unteren Theil ber Berge legen, mabrend bie Bipfel mit ihren blenbend weißen Schneeflachen im bellen Sonnenichein glänzen. Und por bem Allen bie alte prächtige Stadt. Die auf einer Infel im Gee liegt und nur burch ben Damm und auf ber anderen Geite burch eine Brude mit bem Festlande verbunden ift. Gie fieht mir immer fo freundlich einladend und babei boch fo ernft und ehrwurdig aus, mit ihren alten Thurmen und Treppengiebeln. Als wir neulich Abends vom Fürsten nach Saufe famen und ber Hachtmachter burch die ftillen buntlen Stragen rief, tam es mir boch gang fo vor, als wenn ich in Lübed fei. - - Rach ben breiten geraben Strafen von München mit ihren modernen großen Säufern. von benen eins aussieht, wie bas andere, fommen mir bier Die frummen, unebenen Wege mit ben alten bufteren Saufern, benen man ben früheren Reichthum boch noch überall ansieht, unendlich beimathlich vor. Aber verzeih, bak ich fo weitschweifig bin, ich wollte Dir ja von unferem Leben erzählen. Wenn ich Morgens vom Baben gurudfomme, ift ber Muich unterbeg auch zu Gange gekommen und empfängt mich in der Regel febr reigend und gartlich. Emanuel arbeitet bann, und bas ift eigentlich bie einzige Beit, in ber ich ichreiben fann". - - -Den 17. August.

"Um 12 Uhr spätestens gehe ich mit Emanuel hinaus, und bann streisen wir dis zu Tisch herum. Um 1 Uhr essen wir zu Mittag, wir lassen uns von unseren Wirthsseuten einzach, gut und billig betöstigen. Bald nach Tische gehen wir zum Fürsten, und dort wird dann der Plan für den Nachmittag gemacht. Gewöhnlich läßt er einen Wagen konnuen, und wir sahren dann an irgend einen schönen Ort, wo wir Kassen tinken, plaudern und Lust und Aussicht genießen. Gegen 6 Uhr bricht Emanuel auf und geht noch seinen gehörigen Spaziersgang; wir anderen bleiben noch etwas länger und fahren mit

Sonnenuntergang zu Wasser ober zu Lande wieder nach Hause. Unser häufigstes Ziel ist das Schachenbad, ein unmittelbar am See gelegenes Wirthshaus mit Garten, eine kleine halbe Stunde von Lindau. Es ist das mein ganz besonderer Liebelingsplat. "

"Abends waren wir jest fast immer bei den Carolath's. Nach dem Thee liest Emanuel manchmal etwas vor, die Fürstin musicirt, und es kann sehr gemüthlich werden. Doch bekamen die Abende in lester Zeit durch die Anwesenheit des Fürsten Pückler-Muskau einen etwas anderen Character". ——

"Auf meinen Geburtstag lub uns die Fürstin zum Mittageffen ein, und benke Dir, als ich ins Zimmer komme, finde ich
einen wirklichen Geburtstagstisch aufgeputzt." — — —

—— "hei Tische brachte dann der Fürst in Champagner meine Gesundheit aus, Emanuel kam zulet in's Bersemachen, und wir waren alle sehr vergnügt. Ich weiß kaum, daß ich meinen Geburtstag se so froh geseiert habe; denn, was das Schönste von Allem ist, Emanuel wird hier in Lindau von Aag zu Tag wohler, und gerade am 15. war eine besonders merkliche Besserung eingetreten. Du kannst benken, wie selig ich darüber bin".

Daffelbe Glüdesgefühl fpricht fich in einem Briefe vom 7. September an ihre Schwefter Pauline aus. —

—— "Es ist noch früh Morgens, die Fenster sind die beschlagen und lassen nur eine Ahnung von dem blauen Simmel und klaren Sonnenschein draußen durchschimmern, aber ich freue mich schon auf den wundervollen Tag, der und heute wieder bevorsteht. —— Ich wollte, Du wärest bei und und könntest in diesen köstlichen Serbsttagen die himmlische Natur mit und genießen. Doch Du schwärmst nun wohl in Krempelsdorf, wo es in Wald und Feld jeht freilich auch wunderschön sein muß. —— Gerade in dieser Sahreszeit hängen mir an Krempelsdorf sehr liebe Erinnerungen. —— Wir ist's, als lägen sie schon seit uralten Zeiteu hinter mir; wie viel liegt für mich seitdom dazwischen, wie anders, ach, und

wie viel schöner, als ich es damals träumte, ist jeht mein Leben geworden! — Diese Zeit hier in Lindau ist freilich so schön, wie sie uns, seit wir verheirathet sind, noch nie früher geworden ist. Wir kommt das Lied nicht aus dem Kopse:

> "Ach in biefen blauen Tagen, Die fo licht und fonnig fließen, Belch' ein inniges Genießen, Welche ftillverklärte Ruh!"1)

Den ganzen Nachmittag treiben wir uns draußen herum; bald am Ufer des Sees, mit dem Blick auf die blau, grün und rosig schimmernde weite Wassersläcke, während drüben die Alpen in Duft und Sonnenschein verschwinnnen; bald tiefer in's Land hinein, wo die Gegend wieder einen ganz anderen Character zeigt, und man recht eigentlich in's gesegnete Schwabenland kommt. Ueder Thäler und Höhen geht man zwischen Weine, Obste und Maisseldern, bald kommen dichte Tannenwaldungen dazwischen, und dann wieder freundliche Törfer, einzelne Bauernhäuser mit runden, bleigesasten Fensterscheiden und Blumenzgärtchen; und dann und wann öffnet sich plöglich ein überrasschener Durchblick auf See und Gebirg. Auf einem solchen Gang machte Smanuel neulich das nachstehende Lied:

"Rach ber langen siechen Plage Endlich diese lichten Tage, Blauer himmel, stiller See. Rebenduft in sonn'gen Lüften, Tannen über schwazzen Klüften, Und im Duft ber Gletscher Schnee. Uch, da kommt noch einmal wieder Holb Genesen auf mich nieder, Und im warmen Born ber Lieber Löst auch das letzte Weh!" 2)

<sup>1)</sup> Emanuel Beibel. Befammelte Berte. Band 2, G. 16.

<sup>2)</sup> Die fpätere Form lautet: Rach bes Siechthums langer Plage Endlich biefe lichten Tage, Blauer Simmel. friller See:

Daraus magit Du feine beitere und muthvolle Stimmung erfennen. Die gangliche Stille und Burudgezogenheit von ber Welt in der schönen Natur thut ihm unendlich wohl; wenn es nur immer fo bleiben tonnte, hatte ich bie befte Soffnung auf eine balbige mirfliche Wieberherftellung feiner Gefundheit und noch mag ich gar nicht baran benten, bag wir auch einmal nach Munchen mieber gurud muffen. Sebenfalls aber miffen wir jest, daß biefe Luftveranderung, Stille und babei ftrenge Diat ihn viel mehr erfrischen und erquiden, als alle bie langen pergeblichen Curen, Die ihm nun icon fo viel Beit gefoftet und mir fo viele einsame Tage bereitet haben. Jest arbeitet er febr fleifig an ben Nibelungen; ber vierte Aufzug, ben er bier erst angefangen hat, ift fast vollenbet. Sett eben schreibt er bie Scene, in ber Siegfried, ebe er auf bie Jagb geht, in vollster Seiterkeit ben letten Abschied von Chriemhild nimmt. -Daneben find in letter Zeit Rachmittags auf ben Spagier= gangen häufig fleinere Lieber entstanben."

So flossen ihre Tage bahin, heiter und hoffnungsvoll. Es wurde Beiben schwer, sich von Lindau zu trennen, und obwohl sie zuletzt schon sehr unter der Kälte litten, blieben sie bis in den October hinein. "Du wirst Dich wundern," schrieb Aba nach ihrer Ridkehr an ihre Schwester, "wenn ich Dir sage, daß wir draußen in der letzten Zeit bei dem allerschönsten Wetter wirklich sörmliches Heimmeh nach München gehabt haben. Aber in unseren Studen wurde es täglich herbstlicher und unsbehaglicher; sie lagen nämlich sämmtlich nach Norden, unmittels dar am See und hatten keine Desen; in den heißen Sommer-

Rebenduft in sonn'gen Lüften, Tannen über schwarzen Klüften Und von fern der Gleticher Schnee. Ach, da kommt noch einmal wieder Innig Wohlsein auf mich nieder Und im warmen Born der Lieder Löft sich auch das letzte Wes. Gefammelte Werke. Band 3. S. 61. tagen, in benen mir fie gemiethet batten, ichienen uns bas lauter Borguge, aber nun mar die Ralte nicht gum Aushalten. Morgens froren uns die Finger fo fteif, daß wir unfähig waren. etwas Bernünftiges anzufangen, und ber Musch ftieg immer auf eigene Sand in feinen Bett-Baichforb, um fich in ben Decken und Riffen zu erwärmen. Hoch schlimmer fast waren bie Abende, wenn wir mube von unferen Spagiergangen nach Saufe tamen und es uns gern recht gemuthlich gemacht hatten; bann feufzten wir nach unferen Lebnstühlen, unferer Lainve und all bem bauslichen Comfort, ben wir ba brauken natürlich gang ent= behren mußten. Und boch fonnten wir noch immer nicht zum Entidluß tommen, nun wirflich einzupacken und beimzureifen. theils der Cholera wegen, die zwar damals ichon ftart im Abnehmen, aber boch noch nicht völlig überwunden war; bann aber auch, weil es braußen in der freien Natur Tag für Tag jo unbeschreiblich ichon mar, wie kaum je früher. wieder wolfenlos blauer Simmel und heller Connenichein, der See war tief bunkelgrun, und Die Berge ericbienen burch ben frijch gefallenen Schnee auf ihren Bipfeln unendlich viel fchoner, wie porher. Dabei war die Luft so leicht und frisch, recht eigentliches Reife= und Wanderwetter. Go faften wir benn auch eines Morgens einen raichen Entichluß, itiegen aufs Dampf= ichiff und fuhren nach bem alten Conftang binüber, bas ichon lange bas Biel meiner Buniche gewesen mar. Die Fahrt mar himmlifch; im ichonften Sonnenschein fuhren wir an ben reizenben ichmäbischen Ufern entlang, wo Obstaarten, Weinberge und bie und ba fleine Walbungen auf ben Sügeln mit einander wechseln, wir famen an freundlichen Dorfern mit weißen Säufern und ichlanken Kirchthurmen und bann wieder an uralten prächtigen Ruinen vorüber. Go entzudte mich namentlich Meersburg, bas einst ein machtiger Bifchofesit gewesen fein muß; nichts als ungeheure Mauern und zerfallende Thurme, die an einem steilen Abhana hinaufgebaut sind; das graue Gestein stach wunderbar gegen ben goldenen Abendhimmel ab. Die Sonne wollte eben untergeben, als Conftang mit jeinen stattlichen

Thurmen vor uns aufftieg". - - - ... In Conftang brachten wir anderthalb himmlische Tage zu, hatten föstliches Wetter und forschten die Stadt bis auf die kleinsten Gden und Dabei fanden wir einzelne entzückende alte Minkel aus. Säufer und ehemalige Palafte mit Thurmen und Ertern, jest gang mit Brun übermachfen; im Bangen aber machten mir bie engen bufteren Strafen einen weniger großartigen Ginbrud, als ich erwartet hatte. Das Meiste, mas aus alter Beit noch fteht, ift viel plumper und ichmucklofer, wie die mittelalterlichen Refte in Lübed, und nur fehr felten fieht man noch ein Saus mit einem alten ichonen Giebel". Borzugsweise murben bie Stätten aufgesucht, an welche bistorische Erinnerungen fich fnüpften. "Bon Morgens fruh 9 Uhr bis jum Dunkelmerben waren wir fast ununterbrochen unterwegs." Auf ber Rückfahrt fuhren fie am Schweizer Ufer entlang. "Es war buntel, als wir in Lindau ankamen, und bas Rind lag mit rothen Baden im Bett und fchlief. Rathi fagte uns, fie fei ben gangen Tag in dem leeren Zimmer berumgelaufen und babe immerfort "Papa! Papa!" gerufen. Ihre Freude, als fie uns am anderen Morgen wiederfand, war unbeidreiblich reigend".

"Die Tour nach Constanz war ein schöner Schluß der Lindauer Zeit. Denn nun fingen wir fast am anderen Tage an zu paden und uns zur Heimkehr zu rüsten. Im schönsten Sonnenschein nahmen wir von all unseren lieben Pläten Abschied und suhren dann mit leichtem Hersen nach München zurück, freilich in der Hoffnung, im nächsten Sommer wiedersehren zu können. Denn es giebt keinen schöneren Punct für einen stillen Landausenthalt, Du glaubst nicht, wie lieb und Lindau und der Bobensee geworden ist".

Sitle Hoffnung! Denn als ber folgende Morgen anbrach, hatte bie Hand bes Tobes fie schon gezeichnet, und ehe ber nächste Herbst zu Ende ging, wehten bie Winde über ihr versichneites Grab.

Am 3. October waren sie von Lindau aufgebrochen und blieben die Nacht in Kaufbeuern. Hier fühlte sich Aba am Lipmann, Em. Meibel. anderen Morgen fehr unwohl, hatte heftige Ropfichmerzen und empfand eine folde Lahmheit in ben Bliebern, baß fie nur mit größter Mübe einige Schritte geben fonnte. festen fie ihre Reise nach Munchen fort; auch befferte fich ber Buftand im Laufe bes Tages. In München fonnte Aba in ber erften Beit noch turge Spaziergange mit ihrem Manne machen. Doch nahm Pfeufer, ben fie am 10. October confultirten, Die Sache fehr viel ernfter, als fie fich gebacht hatten, und verbot ihr junachft, bas Saus zu verlaffen. Gie hatte beständig bas Befühl, als ob die Beine ihr eingeschlafen und abgestorben feien; inden hinderte fie biefe Schwäche, wie fie ber Schmester ichrieb, im Saufe nur wenig. Gebr langfam machte fich auch eine gemiffe Befferung bemerkbar, fo baf ihr wieder erlaubt murbe, in's Freie zu geben; aber, ichreibt fie, "bei bem iconften Connenichein tann ich höchstens eine aute halbe Stunde geben, bann ift meine Rraft ichon wieder gu Ende, und es toftet oft Mühe, das Saus wieder zu erreichen." 3m November litt fie eine Zeit lang wieber fehr an Ropfichmergen, mabrend fie "gang ploglich fast wieder, wie fonst, hatte geben tonnen". Am 11. December mar ihr letter Musgang. Ginen Brief, ben fie am 14. December begonnen hatte, tonnte fie nicht vollenden, weil fie "fich zu angegriffen fühlte". Schon einmal war fie ploblich im Zimmer umgefallen, und als fie jest vom Stuhle aufstand, wiederholte fich ber Bufall. Man trug fie in's Bett; Pfeufer murbe gerufen. Gine bange Nacht folgte. "Das linte Bein ift mir gang gelähmt, und an Steben ober Beben ift gar nicht zu benten." Im Bette, in figender Stellung brachte fie ben Reft ihres Lebens gu.

Da Aba, die Zeit der Kopfichmerzen abgerechnet, sich sonst wohl besand, hatte sie, ehe sie bettlägerig wurde, noch an der Geselligkeit Theil genommen und selbst Frende daran gehabt. Schon im Sommer hatte sie den Schwestern von dem Plane geschrieben, einen sesten Abend bei der Staatsräthin von Ledebur einzurichten, an dem außer ihnen nur noch Henzie's und Nichl's Theil nehmen würden. Dieser Plan gelangte im

November gur Ausführung. Seben Conntag Abend verfaumelte fich "bie Ede", wie fie fich nannte, bas erfte Dal gur Eröffnung in Beibel's Räumen, fpater regelmäßig bei ber Die erfte Stunde mar ber Lecture gemibmet. Staaterathin. Die brei Berren hatten fich verpflichtet, nach ber Reibe etwas, fei es Eigenes, fei es Frembes, porgulefen. Benje machte mit feiner Novelle "Die Blinden" ben Anfang; am zweiten Abend las Beibel feine "Seelenwanderung" por, "bie niehr Beifall fand, als er erwartet hatte"; am britten brachte Riehl einen Abidnitt aus feinem im Drud befindlichen Berte: "Die Familie". Nach bem Lefen wurde Kritik geübt. Bon ber folgenden Unterhaltung bei Tisch, "bie fast allein von ben Männern geführt werbe", fchrieb Aba gang entzudt. Ginnal wurde von ihnen ein "toftlicher Plan" entworfen, "beffen Ausführung mir aber", wie sie hinzusett, "noch sehr unmahrscheinlich vortommt". Senfe und Beibel wollten gemeinfam ben Text einer Oper ichreiben, die Richt componiren follte. anderes Dal wetteiferten die drei in der Aufstellung der verichiebenften poetifchen Stoffe. Gine Störung erfuhren, wie es icheint, Dieje "Ede-Abende" im December burch Die Rückfehr bes Königs nach München, ber gern einen fleinen Rreis von Männern Abends um fich verfammelte und fehr oft Beibel, wie auch Benfe bagu entbieten ließ. "Emanuel", fchreibt Aba, "pflegt fich in ber Regel bort gang gut zu unterhalten; aber mir wird es fast boch etwas zu viel, benn all unfer übriger Umagna leidet ja ichrecklich darunter, und die einsamen Abende find boch auch höchft langweilig."

Selbst noch an einigen größeren Gesellschaften nahm Aba im November mit ihrem Manne Theil. So erzählt sie u. A. von einer Gesellschaft bei Frau von der Pfordten, in welcher auch die Herzogin von Altenburg zugegen war, und "in der ich einmal wieder Gesellschaftsgrauen in alter Weise auszgestanden habe, was ich gar nicht mehr kenne". — "Wenn ich auch nicht völlig so stunnn und stockig mehr bin, wie früher, so fühle ich mich doch gewaltig fremd in diesen höheren Kreisen;

ich gehöre auch gar nicht dahin. Um so froher bin ich jetzt über unseren kleinen Kreis."

Bohl hatten anfangs Beibel und mehr noch Aba gehofft. baß einige Zeit völliger Rube ihr, wenn auch nicht ichon Genefung, boch entichiedene Befferung bringen werbe. Aber Boche auf Woche verging, ohne bag ber Buftand fich anderte. Beine blieben bewegungslos, und bas Befühl fehrte nicht gurud. Um die Schwestern ju schonen, verbarg Aba lange die gange Schwere ihres Leibens. "Ber weiß", ichreibt fie einmal Enbe Sanuar's, "wie viele Wochen noch vergeben werben, ehe ich mein Krankenzimmer verlaffe. Manchmal kommen mir wohl etwas trübe Bedanten, wenn ich baran bente, aber boch nur vorübergebend; im Bangen aber bin ich beiter und habe auch allen Grund, es gu fein." - "Ich erfahre jo viel Liebe und Freundschaft, daß es wirklich Unrecht mare, ju flagen." -"Emanuel ift viel bei mir und verzieht mich auf jede Beife." Die Abende brachte er fait junmer an ihrem Bette gu. las ihr vor, ober plauderte mit ihr, bis fie mube murbe. Sonntags vilegte er ihr, wie früher, eine Bredigt porzuleien von Sarleg. an beffen Bredigten fie eine besondere Freude hatte, von Luger, ober von Ablfeld.

So viel als möglich hatte Aba ihr Kind um sich, das glücklich war, wenn es neben ihr sitzen durfte und Bilderbücher besehen, zu denen sie ihm Geschichten erzählen mußte. "Wenn die Wärterin mich hebt, glaubt sie immer, daß mir was Schlimmes geschieht, und ktürzt höcht zornig und besorgt zu mir her; dann bringt sie mir all ihr Spielzeug auf mein Bett, um mich zu trösten." Die Undeweglichkeit der Mutter war dem Kinde allerdings oft unbequem. "Neulich hat sie mich mit ihren keinen Haden, daß eich mit Gewalt aus dem Bette reißen wollen, daß ich mit ihr spazieren gehe, und versprach mir dabei, daß sie mich führen wolle."

Es konnte nicht anbers fein, als baß auch Beibel's Befundheit unter ber steten Sorge um fein Theuerstes litt; boch suchte er es vor Aba soviel als möglich zu verbergen. Seine

bichterische Thätigkeit blieb in Diesem Winter ben Ribelungen gugewandt. Als im Februar auf Pfeufer's Bunich Dr. Schleift bei Aba hinzugezogen murbe, fchrieb er in fein Tagebuch: "Lange Consultation auf meinem 3immer - Nibelungengebanten feltsam bazwischen." Gine unverhoffte Freude mard ihm burch Die Aufführung feines "Deifter Andrea" gu Theil. hatte ber Beifall, ben bas Stück bei ber "Ede" gefunden, ihn bestimmt, baffelbe bei ber Sofbuhne einzureichen. Das mar bereits por Weihnachten geschehen. Die erfte Aufführung fand am 13. Februar Statt. Bahrend Aba's Krantheit mar er jum Ginftubiren bes Luftspiels gar nicht aufgelegt gemefen und nach den Proben zweifelhaft geworden, ob es durch die Schaufvieler zu feinem Rechte tommen werbe. Ueber Die Aufführung felbst schreibt er in feinem Tagebuche: "ber erfte Att ift bedenklich, ber zweite ichlagt burch. Bervorruf. Bu ben Schaufpielern und zu Dingelftedt. Darauf zu Saufe und Bericht an Aba." Diese war natürlich auch beforgt gewesen. "Um fo größer war meine Freude, als er Abends nach ber Borftellung mit bem fibelften Beficht ins Bimmer fam."

Im Mars murbe Beibel ernstlicher frant, fo baf er langere Beit bas Bett hüten mußte. "Die gangliche Trennung," ichrieb Abg fpater, "babe ich nur Ginen emig langen Tag aushalten tonnen." Dann ließ fie fich auf ein Schlaffopha legen und "futidirte forgiam vervadt burch zwei Bimmer an Emanuel's Und ba es fie fehr wenig angriff, wiederholte Rranfenbett." fie diese Besuche zweimal täglich. Bormittags und Abends. "Meine Fahrten find immer gludlich von Statten gegangen, an einem Ende die Maad, am anderen die Barterin, es ging, wie ein burch ben Canb fnarrenber Poftmagen." Ginmal brach freilich ein Bein, boch tam fie mit bem Schred bavon. "Die Abendstunden," fahrt sie fort, "find mir immer bie liebsten vom ganzen Tage; in jener Zeit aber, wo ich manchmal boch etwas verzagt war, waren fie mein Troft, auf ben ich mich lange vorher freute. Emanuel war bann gewöhnlich auch fo heiter, baß ich ihm taum feine Rrantbeit anmertte. Wir haben uns viel in alte Erinnerungen vertieft, und er hat mir Briefe von seiner Mutter an ihn als Student nach Berlin und nach Griechensand vorgeleien, die mich vor Allem erfreut und interessitt haben; darnach habe ich doch jest ein viel sebendigeres Bild von ihr, als nach allen Erzählungen" — — "Zest sind wir wieder ganz in unserer alten gemüthlichen Beise eingelebt."

Bahrend Aba jo, außerlich unbeweglich, an ihr Rranten= lager gebunden mar, ichien es, als ob bie Schwingen ihres Beiftes mehr und mehr bie Geffeln abstreiften und gu freierem Fluge fich regten. "Sie nimmt," ichrieb im April Luife Bluntichli an Glife Reuter, "lebhaftes Intereffe an Allem, fie ift lebendiger und fast heiterer geworben in ihrer Krantheit. In bem engen Rreife von nahen Freunden, welcher fie nun allein umgiebt, theilt fie fich freier mit und läßt tief lefen in ihrer reinen fchonen Seele. Es ift ein mabres Blud in ihrer Nabe gu fein und fich jo von ihr geliebt zu wiffen." Und in einem Briefe von Beibel an Gottlob Reuter aus bemielben Monat beift es: "Mit welcher rührenden Gebuld und Ergebung Abg ihr schweres Leiben trägt, ift taum ju fagen. Ihre Stimmung ift fast immer heiter, und sie nimmt fortwährend an Allem ben lebendigften Antheil." - - "Oft, wenn ich fo neben ihr fite und mich gang, wie in gefunden Tagen, mit ihr unterhalte, wenn ich ihre nach mehr als viermonatlichem Lager völlig unveränderten Büge betrachte, mich an ber Lebendigkeit ihres flaren Beiftes freue, ber burch die Rrantheit nur mittheilfamer geworben ift, will es mir fast undentbar erscheinen, baß bier feine Soffnung mehr fein follte, wiewohl die Aerzte gegen mich niemals ein ernuthigendes Wort aussprechen. Run -Bott lenke Alles nach seinem anädigen Rathichluffe; ist die Bulfe uns jum Beil, fo fann und wird er helfen, trot aller menfdlichen Berechnung".

In der zweiten Sälfte des April wurde ein großer Umzug im Haufe bewerkstelligt. "Smanuel", schreibt Aba eine Woche nach demjelben, "bestand nämlich darauf, mir jetzt, da der Winter nit seinen Stürmen doch hoffentlich zu Ende ist, sein

Bimmer abzutreten. Für mich ift bas ein fehr vortheilhafter Taufch, denn ich habe hier fast ben gangen Tag Sonnenschein; und bagu bie icone Aussicht, ba mein Bett gang nahe am Kenster steht; ich wollte nur, daß Emanuel nicht jo viel dabei verlore, denn er muß nun hinten in dem Zimmer, bas lange nicht jo hubich ift, wie feines, und nur ein Baar Stunden Morgensonne hat, wohnen und ichlafen. Aber all mein Begenreden half nichts; er behauptet, er habe fich hinten gang behag= Da fannst Du wieder einmal feben, wie lich eingerichtet. grengenlos er mich vergieht. In ben ichonen Frühlingstagen ber vorigen Woche waren meine Fenfter fast immer offen, und ich kann Dir nicht fagen, wie wohl mir die weiche warme Luft gethan hat, wie fie mir leife um ben Ropf wehte - ach! jo erquicklich Unfangs hat's mich etwas nach vier Monaten in Stubenluft. matt gemacht, aber ber Frühling ermüdet ja immer; im Brunde fraftigt mich ber Genuß ber frifden Luft boch gang entichieben."

"Tags", schreibt mir Frau Claubius, "lag sie so, baß sie grüne Bäume, die serne Alpenkette, ein weites Stück Himmel und ein kleines Stück Erbe sehen konnte; von diesem letzteren suchten wir von unten her gern ihr liebes Gesicht. Abends wurde sie in ein anderes Bett getragen."

Die Nerzte meinten jest einige Spuren von Besserung bei ihr zu entbecken. "Ich glaube", hatte Pfeuser zu Geibel gesagt, "daß wir wenigstens wieder hoffen dürsen." Sie selbst empfand von einer solchen Besserung freisich nicht viel. "Aber", ichreibt sie, "alle Wänsche und Hossinungen sind wieder belebt. Auch fühle ich mich im Ganzen träftig und freue mich alle Tage über die reizende Aussicht aus meinem sonnigen hübschen Bimmer. Wir haben ein Paar Gewitter gehabt, und da waren bie Wossenbildungen vor und nach deutselben auf dem sernen Gebirg so prachtvoll, daß mir im Anschauen und Bewundern oft Stunden lang die Zeit nicht lang wurde. Und reizend sind das junge Grün und die verschiedenen Schattirungen der schönen Bäume unter meinem Fenster. Ich habe kaum geglaubt,

daß mir dies Zimmer so viel Freude machen würde; hier genieße ich Frühling, Natur, Luft und Sommenschein, wie nur möglich, und erfrische und stärke mich geistig und körperlich."

In diesen Tagen beginnender Befferung, und ba Pfeufer für Beibel eine Luftveranderung nothwendig erflarte, entstand auf's Neue ber lebhafte Bunich, baf Bauline zu ihnen tommen und mabrend Beibel's Abmefenheit feine Stelle bei Abg vertreten möchte. Aba fragte beshalb bei ber Schwester an. Rachbem fie ihr die Verhältniffe geschilbert, in welche fie hier eintreten murbe, fahrt fie am anderen Morgen (8. Juni) fort: "3ch fchreibe Dir heute icon fruh am Morgen und bente mir dabei, daß, wenn Du jett neben mir am offenen Kenfter fageft und in die grunen Wipfel hineinfaheft, murbeft Du boch auch entzudt fein. Die Luft ist noch fo rein und erquickend, daß ich die icone Aussicht von gangem Bergen genießen tann, obgleich ich mich schon vor ber Site am Tage fürchte. Wir leben bier feit einiger Beit ichon im vollen Commer. Tags pfleat es unerträglich beiß zu fein, aber die Morgen= und Abendftunden find wundervoll. Abends - zwischen 6 und 8 Uhr - bin ich gewöhnlich allein, weil da erft alle Welt hinausgeht, um frische Luft zu ichovfen. Wenn bann alles um mich ber fo ftill ift, bin ich in Bebanken gang befonders viel bei euch in Lübed; namentlich jest, wo ber Gebante an Dein Rommen mich aar nicht los lagt, mache ich mir Plane, was wir gu= fammen treiben wollen, und baue taufend Luftichlöffer, bis mein fleiner Spectakelmacher von feinem Spaziergange nach Sauje fommt, und damit die Rube ein Ende hat."

Im Juli kam Pauline nach München. Wie anders sah sie die Schwester wieder, als beide beim Abschiede vor 3 Jahren sich geträumt. Auch ihre Züge fand sie durch die Krankheit verändert. Die zarte Haut hatte eine alabasterartige Transparenz erlangt, die feinen blauen Aederchen waren an vielen Stellen sichtbar. Die Haare trug sie kurz geschnitten; so sah das Köpschen noch kindlicher aus, und diese Kindlichkeit contrastirte wunderbar mit dem tiesen durchgeistigten Ausdruck der Augen.

Es ging ihr gerade jeht weniger gut. Sie hatte viel Kopfweh und häufig Fieber. Geibel konnte sich nicht entschließen zu reisen; er selbst besand sich wieder wohler und arbeitete sleißig an den Nibelungen. Abends las er gewöhnlich den Schwestern vor. Ein Alavier hatten sie nun doch noch nicht. Aber Geibel sang öfters ohne Begleitung. Aba hatte es immer so gern, wenn er ihr: "Baldesnacht, du wunderkühle" vorsang, und wenn er an die Stelle kam:

> "Träumerisch die müben Glieber Berg' ich weich ins Moos, Und mir ist, als würd' ich wieder All' der irren Plagen los."

da ward ihr das Herz fo groß, und Thränen traten ihr in die Augen.

In den heißen Augusttagen und als es ihr wieder besser ging, ließ sie sich bisweilen Nachmittags auf einen ruhebettartig verlängerten Lehnstuhl tragen. Sinmal hatte sie sich dazu ein Morgentleid überwerfen lassen und empfing so ihren Mann, in der Hoffnung, ihm dadurch eine Freude zu machen. Aber da er wußte, daß es mehr eine Anstrengung, als ein wirklicher Fortschritt sei, so erweckte die Veränderung bei ihm eher schmerzliche Gefühle.

In ber zweiten Woche des September's entschloß sich Geibel doch noch zu einem Ausstuge nach Obertürkheim bei Stuttgart, kehrte aber schon nach zehn Tagen zurück. "Wie lang mir aber diese Zeit geworden ist", schried Aba am 11 Setober an ihre Schwester Elise, "das glaubst Du nicht. Borher war ich so vernüftig und sah die Nothwendigkeit seines Verreisens so vollständig ein, daß ich glaubte, ich würde mich, wie sonst wohl, mit Würde in mein Schieksal sinden können; aber ich weiß nicht, wie ich es ausgehalten hätte, wenn er noch ein Paar Wochen ausgeblieben wäre. Er hat mich so unbeschreiblich verzogen und verwöhnt, daß es mir nun ohne ihn entseklich einsam vorkam. Ich habe mich recht vor mir selbst geschänt und doch meine üble Laune nicht überwinden können; da habe

ich mehr wie je gefühlt, wie klein meine vielbesprochene Gebuldist." Geibel pflegte ihr überhaupt, und besonders für die Zeiten seiner Abwesenheit, Bücher zur Lectüre auszuwählen. In diesem Sommer hatte sie die alten Italiäner vorgenommen, und der etwas ermüdende, umsangreiche Bojardo preste ihr einige Seufzer aus, so daß sie sich auf den Ariost als Erholung freute. Dasneben suchte sie sich die Zeit mit allerhand scherzhafter Aurzweil zu vertreiben. "So besitze ich 3. B.", schreibt mir Frau Clauzdius, "noch ein Päcken Berse, die wir über gegenseitig gesgebene Themata und Endworte ansertigten."

Mus Beibel's Briefen an Aba:

Dbertürtheim, b. 13. Ceptember 55.

"Mein Beg, ber bas Nedarthal entlang an hohen Reben= bergen hinlief, führte mich nach Eglingen. Wie viel hab' ich bort an Dich und an unfere Streifzuge burch Lindau gedacht. Es ift recht fo ein altes Reft, wie Du fie liebit. Biebel und Thurme, feltfam über einanderhodend, alte Bogenpforten, Steintreppen und Erter, Rirchen in Menge, barunter eine fehr ichone mit gothifch burchbrochenem Thurme. Dazu liegt bie Stadt an einem ziemlich steilen Abhang, was ben Blid nach außen, wie nach innen nur reicher macht. - - - Seute Morgen bin ich schon um 7 nach Untertürkeim marichirt und habe ben Jag warm und golden durch bie Thalnebel brechen feben. Dabei habe ich mir bie Scene zwischen Chriemhild und Gifelher überbacht, bie ben zweiten Theil bes zweiten Aufzugs beginnen Bier tann fich ber Schatten von Schuld, ber auch an Chriemhild haften muß, am beften erponiren. Er besteht eben "Thu Ihn in nichts anderem, als daß fie maklos liebt. hinmeg," ruft fie, "und mas bleibt übrig von der Belt?" fo baß Gifelher ihr beforgt antwortet: "Bor folder Liebe bangt mir fast, benn oftmals bort ich, wenn ein Menschenherz fein Alles auf ein einzig Ding nur ftellt, fo grollen brob bie Botter und gerbrechen's." - Doch genug! Wenn ich nur erft bamit im Bug mare! Und nun lebewohl, mein liebes Leben,

und laß Dir Deine Einfamkeit nicht zu hart ankonumen. Ich bitte Gott von Herzen, daß er Dir gute Tage und Nächte schene, und Dir Deinen heiteren geduldigen Sinn auch ferner erhalte. Und behalt mich lieb, auch jetzt, da ich Dich eigentlich schmählich verlassen. Aber Du weißt ja felbst, warum." —

D. 16. Sept. 55.

——— "Zu Haufe fand ich Deinen süßen Brief vor und erquickte mich wahrhaft daran. Dann aber las ich, da ich leiblich zu müde war, um irgend etwas anderes vorzunehmen, die vierte von den Tieck'schen Rovellen zu Ende. Sie heißt: "Der Alte vom Berge" und ist, wie die meisten andern, geistreich im einzelnen, aber schwach in der Erstindung. Rur jene zuerst von mir gelesene: "Glück giedt Verstand" ist auch in der Anlage vortrefslich und könnte jeden Augenblick als Lustzielsfloss vortrefslich und könnte jeden Augenblick als Lustzielsfloss vortrefslich und könnte zehen Augenblick als Lustzielsfloss vortrefslich und bei nach nicht genug im Zusiammenhang, um sie beantworten zu können. Wenn ich wieder komme, will ich jelbst das Buch noch einmal lesen."———

D. 17. Cept. 55.

"Mörike traf ich nicht gleich; eine hübsche, fast noch jugenbliche Frau bestellte mich auf ben Nachmittag wieder. Da ich Niemand anders aufsuchen wollte und durchaus nichts zu thun hatte, ging ich in die hohe Straße, wo vor zwölf Jahren meine Wohnung gewesen war. Die Gatterpforte war nur angelehnt; ich trat in das Gärtchen, neben dem Hause, in dem wir an ähnlichen Berbsttagen so oft gesessen und dei Guitarrentlang unsern Wein getrunken hatten. Der Redengang und die Blumen auf den Beeten blüthen, wie damals, die großen Scheiben meines ehemaligen Flügelzimmers blitzen in der Sonne; nur dem Flügelzimmers blitzen in der Sonne; nur dem Flügelzimmers blitzen in der sonne; nur dem Flügelzimmers die ergangen, wie seinem früheren Bewohner, er sach um ein gut Theil älter und verwitterter aus. Als ich noch stand und mich umblickte, ging die Glasthür des Wohnzimmers auf, und eine weibliche Gestalt trat heraus; das bewog mich zu schengem Rückzug, nicht als

ob ich allzu gefühlvoll befürchtet hätte, in einem vor Jahren schönen Gesicht ebenfalls die Spuren der Zeit anzutreffen, sondern weil ich einer hier schwer zu vermeidenden abermaligen Auseinandersetzung der Röse'schen Angelegenheit ausweichen wollte.

Rach beenbigter Tafel ging ich bann wieder zu Dorite. Seine Ericbeinung überrafchte mich im erften Augenblid. ift ein fleiner, alternder Mann von rundlichen Formen, mit graublondem, geiftlichem Saar und mafferblauen Augen, von benen bas eine leicht schielt. Anfangs hob er auf gut schwäbisch jeden Cat mit bem "Berrn Profeffor" an; allein bald murben wir warm, und die Formlichfeit horte von felbit auf. Er fprach harmlos mit leichtem fich geben laffen, aber geiftvoll und araziös. Um meiften ichien ich bei ihm baburch zu gewinnen, daß ich meine Antipathie gegen die Lenau'iche Manier ausfprach; ba fiel ihm fichtlich ein Stein vom Bergen. - -Daß ich ben reichen prächtigen Menschen nur ungern und inner= lich warm und wohlthätig angeregt verließ, brauche ich wohl taum bingugufegen. Für Paul trug er mir bie berglichften Bruge auf, die Du einstweilen bestellen, ober bestellen laffen magft. Als ich barauf nach brittehalbstündigem Marich wieder in Obertürkheim anlangte, wurde mir gerade Dein lieber britter Brief gebracht. Sab' Dant, Du fuße, treue Geele, bag Du mir bei allem Deinem Leib fo oft und viel ichreibst; greife Dich nur um bes Simmels willen nicht an und bedenke immer, baß Dein Befinden Allem vorgeht. Wie wohl es mir fonft thut, von Dir felbst zu hören, bas weißt Du ja." - - -

Nach Geibel's Rückfehr nahm Aba an seiner Nibelungenarbeit wieder vollen Antheil. "Ich wollte," schreibt sie in dem erwähnten Briefe der Schwester, "Du könntest die fertigen Scenen hören, wie schön sie sind." Sie hofft, daß bald das ganze Stück vollendet sein werde. Seit es kälter geworden, verließ sie das Bett nicht mehr. "Der Sturm saust oft schauerlich gegen das Fenster, und die Blätter fallen jett mit wachsender Schnelligkeit von den Bäumen, die vor einigen

Tagen noch im schönsten Herbstlaub prangten. Mir graut etwas vor bem langen Winter." Es war ber lette Brief, ben fie ber Schwester schrieb.

Begen Ende October's nahm Uba's Schwäche fichtlich gu. Säufiges Fieber erichopfte ihre Krafte. Dazu feit November wiederholte Unfälle von beftigem Krampfhuften. 3hr Beift blieb völlig flar. Aber wenn fie im October gefchrieben hatte: "ich hab' aber boch gang auten Muth, es wird ja nicht ewig dauern", fo mochten ihr doch jest wohl öfter Todesgebanken fommen. Der 126. Pfalm war ihr Lieblingspfalm. - "fo werben wir fein, wie die Traumenben," fagte fie mit fo gludlichem Ausbruck. In den letten Wochen konnten auch die Ihrigen ihr nur noch ein fanftes Ende wünschen. Um 20. November ichreibt Geibel in fein Tagebuch: "Aba wird immer schwächer -Abende langes bergliches Beivräch mit ihr. Die Todesahnung ift über ihr." Gie hatte ihm gesagt, baß fie mohl bie Rabe bes Todes fpure, bag ihr aber auch gar nicht bavor graue, und fie mit Gottes Sulfe auch bas wohl überftehen werbe. In ber Racht barauf wedte bie Barterin Beibel und bie Schwester, weil Aba's verwirrte Reben fie angstigten. 3mar beruhigte fich die Kranke nach einiger Zeit; boch vermochte fie am nächsten Morgen nur wenig zusammenhängende Worte noch ju fprechen, das Reben und Denken fiel ihr schwer. Abend murden ihrer Worte immer weniger. Etwa um 7 11hr faate fie, nachdem fie lange geschwiegen hatte: "ich sterbe:" nach einer Beile zu ihrem Manne: "noch einen Ruß" und bann "leb' mohl:" barnach fiel fie in einen festen Schlaf, in bem ihr Athem fast flang, wie ftarfer Bejang - "ihr Schwanenlieb" nannte es Beibel; nach einer halben Stunde verftummten Diefe munderbaren, langgezogenen Tone, es folgten noch einige tiefe Athemauge, und fie hatte vollendet. Die Dagb brachte einen Spiegel herbei, um zu feben, ob noch ein Sauch bas Blas trüben merbe - bas Glas blieb flar.

In ber Racht nach bem Tobe glich Aba auffallend ihrer Mutter. Später im Sarge, im weißen Gewande, ben Krang

im Haar, ben Palmenzweig in der Hand, war sie von engelgleicher Schönheit, schöner, als sie je im Leben gewesen. Sin Freund sagte an ihrem Sarge zu Geibel: "Teht verstehe ich: "das Ewig-Weibliche zieht uns hinan"." Moriz von Schwind versuchte, sie so zu zeichnen, legte aber bald tiefgerührt den Stift bei Seite. In seinem "Märchen von den sieben Naben" hat er die Stizze verwerthet. Die in der ersten Halle des Rundbildes rechts stehende, auswärts blickende Gestalt mit dem Kranz trägt auf der Schulter ein Band mit dem Namen: "Moc".

Die Blätter in Geibel's Tagebuch an den Tagen nach Aba's Tode sind leer. Nur der 24. November ist als der Tag des Begrähnisses angezeichnet. In der solgenden Nacht siel der erste Schnee seit langer Zeit, und eigen war es den Trauernden, als sie Morgens aufsahen, daß draußen Alles auch so ganz anders geworden.

Bachst bu noch einmal auf zum Schmerz Aus dumpfem Schlaf, zerdrücktes Serz? Bas schlägst du noch? D Gott, sie haben Mein Beib und all' mein Glück begraben.

> Wie die Stunden leife fluten, Well' auf Well' im ew'gen Lauf, Hört die Wunde sacht zu bluten, Hört das Herz zu zuden auf.

Wie Gefang entfernter Schwäne Lodt ber Lenz mich wieber fort, Und zur Bohlthat wird die Ihräne, Jur Erlösung wird das Wort.

Und der Schmerz, der mich zerriffen, Da ich ftumm vor ihm erlag, Rimmer könnt' ich nun ihn miffen. Seit ich von ihm klagen mag.

Wie gereift von heil'gem Feuer Bächst mein Serz in ihm empor; Ach, und himmlischer und treuer Lieb' ich nur was ich versor. Manchmal, als ob ich Dich noch hatte, Benn mir ber Tag verging in Schmerz, Trittst Du in Träumen an mein Bette, Und legst mir fiill bie Sand aufs Serz.

Es webt um Deine reinen Jüge Der stille Glanz der Ewigfeit; Doch blidt Dein Aug', als wenn es früge: "Was härmst Du Dich? Ich bin nicht weit."

Und bist Du plöglich dann verschwunden, Wohl wein' ich wieder, doch es fühlt Mein Serz zugleich mit seinen Wunden Den Simmelsbalfam, der sie kühlt.

Ein Sauch ist über mir geblieben, Ein Troft, wie ihn das Pfingstfest bringt, Das sube Wissen, das Dein Lieben Auch durch den Tob noch zu mir bringt.1)

<sup>1)</sup> Aba. Tagebuchblätter. Befammelte Berte. Band 3. S. 119 ff.



ach dem Tode der Schwester blieb Pauline den Winter über noch in dem verwaisten Hause. Inzwischen hatte Geibel den schweren, aber, wie er sich sagen mußte, nothwendigen Entschluß gesaßt, sich von seinem Kinde zu trennen, und so drachte er dasselbe nit seiner Schwägerin im April 1856 nach Lübeck in das Reuter'sche Haus, wo er es wohl geborgen wußte, von mütterlicher Liebe getragen und behütet. Zu Ansiang Juli's kehrte er dann nach München zurück, wo ihm von Freunden eine Wohnung in der Dachauer Straße geniethet war. Von hier schrieb er gleich nach seiner Ankunst seinem Schwager Reuter:

München, 25. Juli 1856.
— Borgestern Abend bin ich glücklich wieder in München eingetroffen. In Celle blieb ich über vierzehn Tage, ordnete mit Goedeke's Beihülse den dritten Band meiner Gedichte, und vollendete im Unreinen den fünften Aufzug der Brunhild.

Meine Wohnung ist besser, als ich erwartete, und bei bem wundervollen Wetter, das wir seit gestern Mittag haben, wirklich überaus freundlich. Ich habe Alles in schönster Ordnung und mit Geschmad eingerichtet vorgesunden; zu meiner hohen Freude auch eine sehr gelungene große Photographie von Nusch. Wie sehr der kleine Schelm mir hier jeht sehlt, kannst Du denken. Sag' ihm einen schönen Gruß von Papa und von der Ssa.

Mit meinem Befinden wechselt es noch immer. Heute fühl' ich mich recht leiblich. — — — — — — — — — — —

Im Spätsommer brachte Beibel mehrere Bochen bei feinem Bruder Rarl in Achern gu, wohin berfelbe in Diefem Sabre von Lübeck mit seinen Töchtern gezogen war: kehrte von da vorübergehend nach München gurud, um bier mit bein Fürsten und ber Gurftin Carolath gufammengutreffen; und ging bann noch auf einige Beit nach Stuttgart, wo er besonders an bem Bertehr mit Mörife nich erfrischte. In München arbeitete er gu= nächst an ber Bollenbung feiner Brunhild und beforgte die Correctur bes britten Banbes ber Bebichte, welcher zu Beihnachten ericheinen follte. Um 9. Februar 1857 las er im Liebia'ichen Borfagle die beiden letten Acte ber Brunhild. In einem einleitenden Vortrage, bessen Concept mir porliegt, sprach er fich junächst über bas Berhältniß zwischen Tragobie und Belbenfage in alter und neuer Beit aus, und wies auf Die Schwieriafeiten bin, welche ber moderne Dramatifer ju überminden habe, wenn er es mage, feinen Bormurf aus ber Sphare ber mittel= alterlichen Selbenpoefie zu mahlen. Er fah die Sauptichwierigkeit in ber boppelten Anforderung, "einerfeits die überlieferten Beroengestalten burch pfnchologische und ethische Bertiefung unserem Bewuftfein fo nahe zu bringen, daß fie ein menschliches Intereffe in uns zu erregen vermöchten, andererseits aber bennoch benfelben von ihrer urfprünglichen ftarren Größe fo viel zu laffen, als die ungeheuern, im Stoffe gegebenen Motive erforberten, um nicht als unwahr und mit ihren Trägern in Widerspruch ju ericheinen." Darauf ergablte er furg ben Bang ber Sandlung bis jum Ende bes britten Aufzugs. Die Schlufacte las er mit gangem Reuer und rif, wie ich dem Briefe einer Buhörerin entnehme, alle Unmefenden gur Bewunderung bin.

Mit bem Herannahen bes Frühlings wuchs in ihm die Sehnsucht nach Lübeck, nach seinem Kinde. In einem Briefe an seine Schwägerin Pauline beißt es:

München, ben 5. Märg 1857.

<sup>&</sup>quot;Für Deine Nachrichten über mein Kind und das sonstige Leben in Lübeck hab' schönsten Dank. Wie rührt es mich, daß Lismann, Em. Geibel.

die Kleine öfters unaufgefordert von der lieben Mama spricht. Gott erhalte ihr diesen Schimmer von Erinnerung; er kann ihr noch ein unbezahlbarer Schatz werden, wenn sie einst verfteben lernt, was wir an Aba verloren. Du glaubst nicht, welche Sehnsucht ich in diesen lockenden Vorfrühlingstagen nach dem Kinde empfinde.

Deine Hinweisung auf die Geschichte des Saul hat mir viel zu denken gegeben. Der Griff ist äußerst glücklich; es ließe sich an diesen hohen Gestalten der ganze tragische Conssisch wäre Sonathan zur Hauptsigur zu machen. Denn, von der Bibel nur leicht stizzirt, giedt er der jelbständigen Gestaletungskraft des Dichters am meisten Naum; außerdem wird dei ihm der äußere Kannpi der beiden streitenden Gewalten zum tief innerlichen, da ihn sein Alunt aus aus, sein Der vid und Samuel sessen. Doch das will sänger und reissticher überlegt und bebrütet werden, als es bis jeht möglich war." 1)

Bu Anfang April's brach er nach Lübeck auf. Er wohnte hier, wie das vorige Mal, im Gasthose (Stadt Hamburg), brachte aber regelmäßig die Mittage und häusig auch die Abende in der Reuter'schen Familie zu; verkehrte außerdem besonders nit seinen Geschwistern Michelsen und den alten Freunden, Nölting's ze. und nahm auch an den Versammelungen der "Rosenritter", welche in diese Zeit sielen, lebendigen Antheil. Sein Ausenthalt war jedoch auch dieses Mal nur von kurzer Daner, denn schon zu Ansang Amil's trat er die Rückreise nach München an. Von hier schrieb er seiner Schwäsaerin Vausine:

München, Dienstag ben 23. Juni 1857.

"Sabe besten Dant, liebe Pauline, für Deinen freundlichen Brief, ben mir Julie am Samstag Mittag zuschiefte, und ber

<sup>1)</sup> Spater fagte Beibel feiner Schmägerin, bag er boch auf unüberwindliche Schwierigfeiten gestoßen fei.

mir durch alles, was Du mittheilst, große Freude machte. Run will ich auch mein Wort halten und ordentlich wiedersschreiben; es thut gar zu gut, wenigstens geistig mit einander fortzuleben; und ich din diesmal bei euch so heimisch geworden, daß ich kaum weiß, wie ich ohne euch auskommen soll. Mein Mucius sehlt mir aller Enden, und wie gern ich Dich dei mir hätte, das weißt Du; zumal da es mir jest leidlich geht, und ich Dir nicht blos vorzutlagen brauchte.

Meine Reife ließ fich im Beginn nicht gang gludlich an. Rach einer etwas strapaganten Fahrt traf ich am 10. Abends in Celle ein; es war nach 11 Uhr, ber Regen strömte. Bafthof mar ichon alles bunkel, jo ging ich gleich zu Bette; aber die Racht war ichlaflos, und am nächsten Morgen fühlte ich mich fo unwohl, daß ich ben halben Tag im Bette blieb. Da tam Goebete und zwang mich, bei ihm Quartier gu Um nächsten Tage ging es icon beffer, fo bak ich mich gern überreben ließ, bis Montag ben 15. zu bleiben. Auf biefe Beije hatten wir Beit genug, Poetifches, Geschäftliches und Perfonliches mit einander auszutauschen, mas benn auch auf weiten Spaziergangen in Wald und Saibe reichlich geschah. Besonders ber Triftan murbe vielfach burchgesprochen, und rudte um ein Baar Schritte weiter, fo bag mir jest eigentlich nur noch die Ginrichtung bes zweiten Aufzugs fehlt. Am Connabend tam Colshorn von Sannover berüber. Er fteht gur bortigen Buhne, etwa wie ich jur Munchener, und befprach mit mir bie Aufführung ber Brunhild, bie im Berbit Statt haben foll. Wir haben uns über die Ceebach für die Sauptrolle 3ch weiß wohl, daß ihre förperlichen Mittel nicht pollia für die Brunhild ausreichen; allein weniastens bin ich por einem Bergreifen in ber Auffaffung ficher, und außerbem bleibt es immerhin ein bedeutender Bortheil für ben Dichter, wenn er barauf rechnen barf, baß fein Wort verloren geht.

Am Montag fuhr ich bei wundervollem Wetter nach Caffel, nachdem ich mich furz entschlossen, den Uniweg über Braunschweig aufzugeben. Se war noch ziemlich früh, als ich ankam;

so brachte ich meine Sachen in ben Gasthof und schlenderte bann gleich jum erften beften Thor hingus, in bas Dunkel tiefschattiger Kastanienalleen binein, zwischen Gärten bindurch. aus benen ein fast berauschender Jasminduft quoll. Ich bachte an Triftan und ging ziemlich achtlos weiter. Da hört plotlich die dunkle Allee auf, und vor mir auf bem breunend goldenen Abendhimmel liegt ber Schatteuriß ber Wilhelmshöhe mit ber Berenlesvuramide; und zur Rechten, gerabe in ben glanzenbften Connenduft hinein, ichlingt fich weithin fichtbar die bogen= förmige wohlbekannte Strafe nach - Efcheberg. 3ch mar wie mit einem Zauberichlage jechszehn Jahre gurudverfest. Wie oft war ich damals bier gegangen und in welchen Gedanken! Welche Lieber hatte ich bier gesonnen, auf welchen Gefühlen mich gewiegt! Mich überkam bas Alles fo ploblich, fo über= wältigend, daß mir wirklich für einen Augenblick Bergangen= heit und Gegenwart ineinanderfluteten, und ich hatte mich faum gewundert, wenn die ichlanke Reiterin mit ben webenden Rebern, die, in Stanb und Licht gehüllt, mir vorübersprengte, bie Brafin Solnftein gemefen mare.

Mittwoch, ben 24. Sier war mein erster weiterer Weg nach dem Friedhofe. Da blühen jett die weißen Levkogen auf dem lieben Grabe; Luise Bluntschli hat zwei Rosenstöde hinzgepflanzt, von denen der eine trägt. Der Abschied von dieser Stelle wird mir noch recht schwer werden, wenn ich einmal sortziehe. Ich weiß freilich, daß ich mein Liebstes nicht dort unten im Staube zu suchen habe; aber das Menschenherz ist ein eigen Ding; es will sich sein Sinnbild nicht nehmen lassen, und kannnert sich gewaltsau an das Sichtbare.

Benfe fant ich munter und in voller Production. Seine Tragobie1), von ber ich ja nichts miffen barf, ift nun auch

<sup>1) &</sup>quot;Die Sabinerinnen", wegen ber Preisconcurrenz Beheimniß, nache ber preisgefront.

in der Ausführung vollendet. Außerdem hat er wieder eine Novelle geschrieben: "Die Mühle im Gebirg"; suchtbar tragisch; nicht lang, aber vielleicht die schönste, die er überhaupt geschänsten. Gestern Abend las er sie bei mir vor; ich hatte außer Grete nur Sybel's und Julie eingelaben, und ließ nachher bei Tisch ein Paar Flaschen Zesuitengarten springen. Es war ein schöner, traulicher Abend, ernst und heiter durch einander, wie wir nur ie einen in der Ecke ersebt.

Voracitern Abend waren wir wieder in alter Weise beim Ronig. Der hohe Berr ift außerordentlich frisch und liebenswürdig von feiner Reife gurudgefehrt; die fremde warme Luft hat ihn aufgethaut. Während er fonft bei ber Unterhaltung nur zu fragen und anzuregen pflegte, war er biesmal außer= ordentlich mittheilend und erzählte mit reizendem Sumor eine Menge kleiner Geschichten und Abenteuer: wie man in Berculanun, wo er einer Ausgrabung beiwohnen wollte, ihm zu Ehren am Tage porber ein icones Basrelief eingescharrt und bann in feiner Begenwart wieber herausgeholt; wie ihn in einem fleinen frangofischen Ort Die ichlecht instruirte Schuljugend eine Biertelftunde lang mit bem Rufe begleitete: "Vive le roi de Suède! Vive le roi de Suède!" u. f. m. Am Billard fagte er mir, er muniche, daß gleich nach ber Saunover'ichen Aufführung die Brunhild in Minchen gegeben werbe; auch fprach er wegen ber Preisrichter; Sybel wird wohl ber Dritte in unferem Bunbe merben.

Bu poëtischen Arbeiten bin ich begreislicherweise noch nicht gekommen. Doch hoffe ich auf die nächsten Tage. Das erste, was ich vornehme, soll das Lachswehrgedicht sein; dann will ich mir, wenn nichts Lyrisches dazwischen kommt, ein ordentliches Scenar für den Tristan zusammenschreiben. Seyse findet den Stoff und die Fassung, so weit ich sie habe, schon und durche aus dramatisch; nur meint er, ich hätte an der Fabel sat viel geändert; der sinnliche Duft und Glanz der Sinde sei zu

sehr gebämpft; je wilber die Schuld sei, besto gewaltiger trete die Leibenschaft heraus. Er hat damit nicht Unrecht. Und boch kann ich nach meiner Natur nicht anders, und werde schwerlich von meinem Grundpsan abgehen.

Donnerstag, ben 25. Juni. Dein Urtheil über Die Chateiveare'ichen Stude, Die Du gelefen haft, tann ich völlig unter= Titus Unbronicus ift bes Dichters früheftes ichreiben. Jugenbitud, feine "Räuber", noch gang in Marlow's blut= bürftiger Manier, maglos und graufam; boch raufden zwischen all ben Greueln ichon bie erften Flügelichlage bes erwachenben Benius. In "love's labour lost", bas Chatefpeare ebenfalls noch als junger Dann, indeffen allen Unzeichen nach, mit besonderer Borliebe fchrieb, wird auch mir bes blogen Spieles und Withfeuerwerkes zu viel, fo febr ich mich an einzelnem gu ergoben vermag. Das Stud ift, wie gang leichter Chainpagner, ber mehr Schaum, als Weingehalt hat; ich meinerseits giebe ben tiefer gefärbten, langfam fortperlenben Cromant vor. Db ich Dir überhaupt rathen foll, noch viel von Chakespeare für Dich allein zu lefen, weiß ich taum. Er ift fo burch und burch Bühnenbichter, bag er eigentlich erft laut gelesen ju fei= nem vollen Rechte tommt: auch fennit Du, fo viel ich weiß. bie bedeutenbften Cachen. Dur "Daß fur Dag" tonnte ich Dir noch enipfehlen, ein häufig gang migverftanbenes Stud, beffen zweiten und britten Aufzug ich zu bem Mächtigften gable, bas ber Dichter bervorgebracht. Un bem Stoffe mußt Du Dich freilich nicht ftoken; ber Ginn aber ift vom allertiefften Ernft. 3ch mußte taum, daß die Ungulänglichkeit ber felbftgerechten Tugend, daß bas: "Bergieb uns unfere Schuld, wie wir vergeben unfern Schuldigern" irgendwo gewaltiger burchgeführt wäre.

Bon Julie höre ich, daß Du jest ben "Antiquar" lieft. Ich halte ihn für Scott's besten Roman. Charakterzeichnung und Schilderung der Culturzustände sind nirgend so vortrefflich bis in's Kleine herausgearbeitet; der Berlauf der Begebenheiten und die Sphäre, in welcher sie vorgehen, würden Dich freilich

bei "Quentin Durward" vielleicht nicht angezogen haben. Nun, bas bleibt Dir ja für die Zukunft.

Gestern Abend war ich trot bes schönen Wetters auf anderthalb Acte im Theater. Der "Wasserträger" von Cherubini wurde gegeben. Welche einsach menschlichen Motive und welche Fülle schöner gesunder Melodie! Wie fällt neben dieser simpeln Grazie aller Meyerbeerische Ueberreiz und aller Jufunftsspectakel weg!

Sonst wüste ich Dir kaum nicht zu erzählen, als von ein Paar interessanten Briefen, die ich dieser Tage erhielt. Der Sine war aus Massachisetts in Nordanierska und begleitete ein in Boston gedrucktes Buch, welches sieben und vierzig meiner Gedichte in englicher Uebersetung enthält. Der Ueberseter heißt Wischlaum Coldwell. Der andere Brief kam von meinem alten holländischen Freunde van Serwerben, Prosesson von meinem alten holländischen Freunde van Serwerben, Prosesson von unterneum alten holländischen Freunde van Gerwerben, und war mir namentlich durch das Urteil merkwürdig, welches dieser, durch seine christliche Strenge bekannte Mann über die jüngsten resigiösen Bewegungen in Deutsschand fällt. "Uns blutet hier das Serz", ichreibt er wörtlich, zwenn wir es lesen, wie der freie Geist der Wahrheit und der Liebe sast allerwärts von der protestantischen Geistlickteit in Fessen gelegt wird, und ein Lutherthum hervorgerusen, darin am allerweniasten Luther sein Werf erkennen würde".

Und nun leb wohl, liebes Herz, füsse mir den Musch tausend mal und sorge dafür, daß er seinen Papa nicht vergißt. Für Gottlob die herzlichsten Grüße und sür meine liebe treue Elise. Ich denke noch immer mit Leidwesen daran, wie viel Unbequemilichseiten ich ihr verursacht; aber ich weiß ja, daß sie es gerne that, und das tröstet mich. Könnt' ich nur öfter einmal zu euch herüber; es thut gar zu sanft, bei den Seinigen sein. Und die Meinigen seid ihr einmal, an Sinn und Gemüth und Geist. Gott sei mit euch! Und behaltet mich sies!

Un Diefelbe:

Dinichen, Freitag b. 10. Juli 57.

"Bier fangt es jest an recht einfam zu werben. Schon ju Anfang voriger Boche bat ber König Danchen verlaffen. mas ja immer in unferen Kreifen bas Sianal zum allgenteinen Aufbruch giebt. Riehl ift nach Nordbeutschland abgereift, um Bolts- und Culturftubien zu machen; er wird mahrscheinlich auch nach Lübeck kommen, und ich habe ihn für diesen Kall an Dilbe abreffirt; es ware hubid, wenn Du ihn feben konnteft. Senfe hat gunachft einen Ausflug nach Bern zu feinem Freunde Ribbeck, bem Dann von Emma Baper, unternommen: für Die fpateren Monate will er mit ber gangen Familie nach Chenbaufen gieben, bas ein Paar Stunden hinter Groß Seffelobe an ber oberen Sfar liegt. Letten Conntag find auch bie Staatsrathin und Julie nach Lindau abgereift, um fich bort in ber herrlichen Luft, die von See und Gebirg meht, grundlich zu erholen. Co bin ich benn in der That ziemlich auf mich angewiesen, es kommen Jage vor, an benen ich kaum ein Wort fpreche. Aber es giebt ja Bucher, Gebanten und Erinnerungen, und oft ift es mir, als ob ich in biefer tiefen Stille mit ber Natur inniger vertraut murbe und fie boppelt genöffe. englische Barten ift jett aber auch entzückend schon, Diese frischen fonnigen Biefen, Dieje hoben Buiche und machtigen Bivfel mit der hundertfach abgestuften Färbung des Laubes, und überall bagmifchen bas lichtgrune raich babinichiegenbe Bergmaffer, mintend, blibend, raufdend und jubilirend. 3ch treibe mich bort fast jeden Abend ein Baar Stunden umber, ohne bag es mir je zu viel murbe. Dein Beimmeg ift bann gewöhnlich über Brunnthal und die Neuberghauser Sohe, wo jest ebenfalls bis an die Stadt bin große Parfanlagen gepflanzt werben; Du tennft ja ben Weg; gur Rechten jenfeits ber Ifar bie enblofen Wivfel bes englischen Gartens und München in feiner gangen Ausbehnung, in lichtem Rauch: und Sonnennebel verichwimmend, gerabaus und gur Linfen bie Dacher und Thurme ber Mu

und dahinter in unabsehbarem Bogen die blaue abendlich vers buftende Alpenkette.

Montag, den 13. Juli. Der Brief ist nun doch noch liegen geblieden. Ich wurde gestört und hatte viel zu thun. Nicht eigentlich zu arbeiten, aber zu lesen. Die Stücke für die Preisconcurrenz langen massenhaft an, größtentheils Tragödien; kaum der fünste Theil sind Lusispiele. Mir ist es höchst interessant, bei dieser Gelegenheit einmal im Großen zu übersehen, nach welchen Stossen die Zeit greist. Das antike Element überwiegt; namentlich ist die römische Geschichte ausgebeutet worden. Appius Claudius ist dreinal da, außerdem die Horatier, Brutus der Aeltere, Cajus Gracchus. Man könnte aus diesen einfachen Vorwürfen, die sich meist wie von selbst gliedern, auf einen allgemeineren Jug zur Simplicität, auf ein Streben nach sessen soll.

Eigentlich war es meine Absicht gewesen, Ansangs Juli gleich nach der Abreise des Königs auf ein Paar Tage zu Karl nach Basel zu gehen. Allein leider ward ich wieder so unwohl, daß ich die Fahrt nicht wagen mochte. Nun weiß ich in der That nicht, wann und wo ich Karl noch sehen werde, vielleicht im August oder September. Bestimmte Pläne habe ich noch gar nicht, will auch keine machen, dis ich mich wieder frischer fühle. Einstweilen kommt mir für diese halbkranke Zeit die pslichtmäßige Leserei ganz gelegen.

Dienstag, ben 14. Juli. So weit hatte ich gestern Morgen geschrieben, als nich ber Postbote mit euern lieben Briefen überraschte. Habt tausend Dant für die aussührlichen Mittheilungen, die mir euer ganzes Leben vergegenwärtigen. Wie gerne hosse ich mit Dir, daß der Ausenhalt in Aravennünde endlich eine entschiedene und nachhaltige Besserung für unseren kleinen Paul herbeissühren soll! Es wäre gar zu herrlich, wenn Elife dieser Sorge los würde, und ihr einmal wieder mit ungestörter Heiterkeit in den Herbit hineinseben könntet. Wäre Lübeck nicht jo weit!) — — — —

Was Du mir über Deine Leftüre schreibst, hat mich lebhaft interessirt. Barfüßele habe ich auch mit reiner Freude gelesen; nur mußte ich mir freilich hinterher gestehen, daß das reizend geschilberte Mädchen oft über ihren Forizont hinaus denkt. Das ist innmer ein gesährlicher Punkt, wenn ein Culturbichter das innere Leben von Naturmenschen darstellt. Darf er sie klar sein lassen über Dinge, die sie nach ihrer ganzen Bildungsstufe höchstens dunkel ahnen und empsinden können? Wie weit geht das Necht des Idealistens, namentlich in der Novelle, die doch nicht bloß ein menschlichzittliches Problem lösen, sondern auch thatsächlich vorhandene Culturzustände schilzbern will?

Neber Maß für Maß wirst Du noch anders urtheilen lernen; ich fühle, daß Dich der Stoff abstoßen muß, kann aber doch kein Wort von dem Gesagten zurücknehmen. Lies das Stück in zehn Jahren wieder und Du wirst mir Necht geben. Dagegen stimme ich Dir völlig bei in dem, was Du über Coriolan und Antonius und Cleopatra sagst. Ich wollte Du hättest den ersteren?) — — — — — — —

Antonius und Cleopatra ift reicher, blühender, farbiger, als ber in sich herbe Coriolan, aber es ift auch loser gebaut

<sup>1)</sup> Die folgende Stelle habe ich bereits früher citirt. S. 106.

<sup>2)</sup> Die hier folgende Stelle habe ich ebenfalls früher citirt. S. 106.

und zerfällt in fast epischer Weise in eine Neihe wechselnder Tableaux. Ich zweise baher, daß es sich auf unserer gegen wärtigen Bühne recht ausnehmen würde; auch wüßte ich keine Darstellerin für die Cleopatra. Der . . . . fehlt doch wohl die leichte, schlangenartig schillernde Anmuth, die die Rolle neben aller tragischen Kraft erfordert. Im Uedrigen bewundere ich das Stück, wie Du. Belche Charakteristik! Welche Fülle von Leidenschaft, Pracht und Humor. Das Bacchanal auf dem Schiff des Sextus Pompejus gehört wohl zu dem Köstelichsten, was Shakespeare gedichtet.

Weine "Lachswehr" ist fertig, gefällt mir aber noch nicht. Tristan ruht; ich nehme jett gar zu viel Frembes auf, um für das Eigene die rechte Sammlung zu finden." — —

Im August brachte Geibel das geplante Wiedersehen mit seinem Bruder Karl, der jest mit seiner Familie in Basel lebte, zur Aussührung. Der Bodense besaß für beide Brüder eine große Anziehungskraft, und so hatten sie beschlossen, wieder in Lindau zusammenzutreffen, wohin denn auch ihre Geschwister Michelsen von Stuttgart her kamen. Sie wohnten alle in demselben Gasthof "Jur Krone", auf dessen Zerrasse vor drei Jahren, wie Aba damals der Schwester schried, am Abend vor der Trennung noch so "kill und fröhlich" verzeint gewesen waren. Auch München zurückgekehrt, schried Geibel seiner Schwägerin Paulline:

München, d. 6. Nov. 57.

"Liebe Pauline! Endlich komme ich dazu, Dir für Deinen lieben Brief zu danken. Berzeih', daß ich so lange damit zögerte; aber ich war von so vielen kleinen Geschäften in Ansspruch genommen, daß ich kaum einen Augenblick freier Muße sinden konnte. Du hast es ja selbst erlebt, wie sich oft bei mir die Störungen drängen.

Daß ich zu Anfang Ottobers in mein neues Quartier 1)

<sup>1)</sup> In ber Rarlftrage.

übersiedelte, wirst Du durch Clise wissen. Die Zimmer sind höchst wohnlich und jetzt, da alles eingerichtet ist, wirklich reizend. Wäre mein Besinden nur anders, daß ich ihre sonnige Stille besser genießen könnte! Aber es geht leider wieder in alter Weise, die guten Tage gehören zu den Ausnahmen. Ich wage kaum zu hoffen, daß es noch viel anders wird; und so wird es denn auch so gut sein. Ich habe eben mein herrlich Theil gehabt.

Allmäblich sind nun alle Zugvögel aus unserem Kreise heimgekehrt, und man begegnet überall wieder bekannten Gesichtern. Nur der König sehlt noch; doch wird auch er in der nächsten Woche von der Gemsjagd zurückerwartet. Das Wetter ist sübrigens so, daß ich es keinem verdenke, der noch draußen bleibt; blaue, durchsichtig sonnige Tage und eine Lust, wie im Frühling. Dabei das Laub der Bäune in voller Herbstracht und in den Gärten alles voll Blumen. Am Allerseelentage standen die Nosen auf Ada's Grade über und über in Blüte. Ich hätte beinahe für Mariechen eine gebrochen; aber es hielt mich etwas zurück, ich weiß selbst nicht, was.

Gedichtet hab' ich nicht viel. Nur eine Ballabe vom Omar, ein Paar Lieber und in den letzen Tagen einen Prolog zur Eröffnung der neuen Bühne. Der König hat nämlich das ältere kleine, neben dem großen Theater gelegene Schauspielhaus wieder herstellen lassen; am 28. Rovember, seinem Gedurtstage, soll zuerst darin gespielt werden. Die neuen Räume sind außerordentlich behaglich und mit vielen Geschnack eingerichtet; das Logenhaus in ächtem prächtigken Rococco, Weiß mit reichem Goldschnikwerk; die Bühne kleiner, wie die im anderen Theater, aber sir Luftspiele und Tragödien immer reichlich groß genug. Wird der Inhalt so gut, wie die Schale, so dürsen wir uns Glück wünschen. Daran zweise ich stellich; doch will ich versuchen, das meinige dazu beizutragen. Auf den Abend der Einweihung ist Calderon's lautes Geheinniß angesetzt.

In dem Prolog habe ich einmal meine Anficht über den

Bwed ber Buhne auszusprechen versucht. Wenn nämlich bas Theater außer ber Darftellung bes Lebens und ber Schicfigls= machte (die ja an und für sich, freilich nicht im schulmeister= lichen Ginne, immer belehrend fein wird) noch einen anderen bestimmten 3med hat, jo ift es ber einer mächtigen und mohl= thätigen Erichütterung. Der Menich bedarf burchaus ber leiben= ichaftlichen Aufregung, bamit fein geiftiger Organismus nicht ftode, und ba nun bas Leben biefe in ben meiften Fällen nur halb, gebrochen, oder unrein giebt, oder ihr doch nicht voll und gang auszutonen erlaubt, jo tritt bie Runft vermittelnd baswifchen, und bringt, indem fie ein ergreifendes Bild vor uns vollendet, burch bie Schauer bes Mitgefühls unfer Bemuth dergestalt in Fluß, daß daffelbe einmal bis gum Grunde bewegt, nun auch ber eigenen beflemmenden lleberfülle fich zu entladen vermag. Dieje Entlaftung aber, welche bie Geele lauter macht und welche, bewußt ober unbewußt, jener Empfindung von Erhebung und Erleichterung zu Grunde liegt, mit ber wir nach einem guten Stude heimfehren, ift eben nichts anderes, als mas die Alten "die Reinigung der Leibenschaften burch Furcht und Mitleid" nannten.

Das Theater hab' ich übrigens in letter Zeit wenig befucht, weil ich meine Abende zu Rathe halten mußte. fah ich neulich Ballenfteins Lager und zwei Tage barauf Wallenfteins Tob. Das Lager mar trefflich eingerichtet; Die Buhne, in ihrer gangen Tiefe benutt, ftellte eine Sugelgegend bar, auf ber fich bie Beltreiben malerifch aufbauten; im Sinter= grunde eine Brude, über die fortwährend Truppen einrudten, Boiten aufzogen, Proviant: und Fourage-Borrathe eingebracht wurden, im Mittelraume Wachtfeuer von ftets wechselnden Bruppen ungeben, vorne gur Rechten bas Marketenbergelt, davor Riften und Tonnen, von welchen nachher ber Kavuginer herabpredigte, links ein großmächtiger Bechtifch, an bem Wacht= meifter und Trompeter als Stammaafte thronten. Alle bedeu= tenden Canger fpielten mit, und bas Reiterlied, querft auf ber Bühne felbit von ichmetternben Trompeten begleitet, bis bei den letten Versen das volle Orchester einsiel, wirkte so hinreißend, daß um ein Haar das gauze Publikum mitgesungen hätte. Auch von der Tragödie erhielt ich diesmal einen reinen und würdigen Eindruck.

Meinen Gebutstag hab' ich in aller Stille geseiert. Henje war in Stuttgart; so hatte ich mir mur Gütschow!) zu Tische eingeladen, und da mich ganz unerwartet mein Freund, Lindemann-Frommel aus Rom besuchte, bat ich auch ihn, zu bleiben. Das wurde ganz traulich bei einer Flasche vom besten, zu der sich schließlich auch noch Schad einsand. Nachmittags suhren wir nach Mittersendling, tranken dort auf dem Balkon unsern Kasse und freuten und an dem prächtigen Farbenspiel der Harlachinger Waldhöben,?) über die das klare goldene Herbitslicht einen beinade feurigen Schimmer ausgoß. — — —

Neulich war Gervinus auf ein Paar Wochen hier, und ich habe mich mit ihm, trotdem, daß unfere Ansichten über viele Dinge fast diametral entgengesetze sind, doch ganz wohl zu befreunden vermocht. Er ist keine eigentlich geniale Natur, aber ein geistvoller Mensch, der mendlich viel gelernt hat, und nun das erwordene Material zu konstruiren sich getrieben schllt, was denn freilich oft in sehr subsektiver Weise geschieht. Tett treibt er außer Geschichte saft uur Musik und schwärmt sür Sändel, dessen Verfen er eine Krästigung des sittlichen Gesübls zuschreibt. Ich theile seine Verehrung sir den großen Meister, aber wenigstens zunächst — aus anderen Gründen.

Neues gelejen hab' ich nicht viel, außer ben Concurrengstücken, von benen ich nicht reben barf. Gine so eben erschienene Gesammtausgabe von Hebbel's Gedichten enthält neben manchem Abstrusen und Spikfindigen auch viel Schönes, namentlich eine Reihe ganz kleiner Naturbilder von zauberhaftem

<sup>1)</sup> Späterer Inhaber ber Springer'fchen Buchhandlung in Berlin, früh auf Madeira verftorben.

<sup>2)</sup> Immer Beibel's besondere Freude. Er erzählte, daß Claude Lorrain hier einen Sommer und Herbst verlebt, um Baumstubien zu machen.

Reiz. Doch ist mir, als ich die Saumlung durchgelesen hatte, von dem innersten Wesen des Dichters kein runder und harmonischer Sindruck zurückgeblieben. Dito Ludwig's "Thüringer Raturen" haben mir nicht gefallen. Die realistische Kleinmalerei, mit der diese Erzählungen ausgeführt sind, wirft auf
mich geradezu peinlich und beklemmend. Glücklicherweise stammen
sie aus früherer Zeit; ich hätte sonst zu meinem höchsten Bedauern in diesem Buche einen Rückstritt des von mir so hoch
gehaltenen Dichters erkennen müssen. Wenn er nur Dramen
schreiben wollte! Da ist er auf seinem Kelde.

Und nun lebwohl! Meine Gedanken sind in diesen Tagen viel bei Dir; die Zeit vor zwei Jahren steht lebhaft vor meiner Seele."

In einem späteren Briefe vom Marg 1858 an feine Schmägerin Glife heißt es:

(Frühjahr 58.)

"Bur rechten Produktion bin ich immer noch nicht gefommen, und dies Gefühl, nicht der Unthätigkeit, soudern des Nicht-Schaffens liegt, wie ein Nebel auf mir. Ich habe rechte Sehnsucht nach dem Frühling; hier liegt noch hoher Schnee, und der trockene kalte Wind pfeift Tag für Tag durch die Straßen.

Gruße Gottlob und Paulinen auf bas Beste und laßt mich balb wieder hören, wie es mit meinem Kinde steht." —

Sin großer Schmerz traf ihn zu Ende des Mouats durch den plötlichen Tod seines Freundes Franz Augler. Da der König in diesem Jahre länger, als gewöhnlich in München blied, und Geibel keinen Urlaub nehmen mochte, so konnte er nicht, wie er bisher gewohnt war, den Geburtstag seiner Tochter in Lübeck seiern. Erst in der zweiten Hälfte des Zuni wurde er frei und ging zunächst zu seinem Bruder Karl, der in der Nähe von Achern das "Lindenhaus", eine von hohen alten Linden beschattete und von Rosenhecken umgebene Villa

gemiethet hatte. Er traf hier wieder mit seinen Geschwistern Michelsen zusammen. Den Bunsch, daß seine Schwägerin Clise ihm auch seine Tochter dorthin bringen möge, konnte diese nicht erfüllen, und so machte er sich denn im Juli selbst auf den Weg nach Lübek. Das Leben im Gasthose war ihm hier verleidet, er sehnte sich nach einer gemüthlichen Häuslichkeit und zog daher zu seinen, von ihrer Reise zurückgekehrten Geschwistern. Es war das letze Mal, daß er seine Schwester Sohanna sah. Im September solgte er einer Einladung des Kürsten Carolath nach Schessen. Von hier schreibe er seiner Schwester Echwester Echwester Elise:

Carolath, 24. Sept. 58.

"Liebe Glife! Ich gruße Dich taufendmal und bante Dir von Bergen für Deinen Brief. Wie freut es mich, bag alles aut fteht. - - - Mit meinem Befinden geht es - Gott fei Dant - noch immer recht leidlich. Diefe flaren Geptembertage mit den leichten blauen Lüften, der herbitträftigen Morgenfrische und ben warm burchsonnten Mittagftunden thun mir fichtlich wohl und verwandeln mir meine weit ausgedehnten Pflichtgänge oft zum wahren Genuß. Und dabei bie prächtige Landichaft, die reichen buntabwechselnden Waldgruppen, ber Strom, ber fich jum breiten filbernen Bogen frümmt, Die weiten unabsehbaren Wiesen. Ich nenne Dir, mas gerade unter ben Fenstern ber beiben großen Zimmer liegt, die ich an der außersten Weftseite des Schloffes bewohne. Die Fürftin hat mir bas Quartier felbst ausgesucht und baffelbe mit ber liebenswürdigften Fürforge für alle meine fleinen Bedürfniffe Auch an behaglichem Schmuck, an Teppichen eingerichtet. und Blumen fehlt es nicht; auf meinem Schreibtische fand ich Aba's Bild, mit Grun und Immortellen befrangt. In Diefen Bimmern habe ich mit bem mir zugewiesenen Diener, ber nebenan ichläft, gang mein eigenes Reich und fann, felbft wenn bas übrige Schloß von Baften wimmelt, in völlig ungeftorter Stille thun und laffen, was ich mag. Den Bormittag bringe ich nach einem furzen Bang burch Bald und Feld meiftens mit Schreiben und Lefen gu; um 2 Uhr wird in ber großen Säulenhalle gefpeift, die fich auf die Terraffe bes Bartens öffnet, wo jest eben bie Drangenbaume mit einer Ueberfülle von Früchten prangen. Säufig find Bafte bei Tafel, Bermanbte, bie bas Saus grußen, benachbarte Ebelleute, Sagb= freunde, fürftliche Beamte. Um liebsten aber bin ich mit meinen hohen Wirthen allein. Die Unterhaltung geht uns niemals aus, benn die Fürftin besitt im hochsten Grade die Babe, burch ein hingeworfenes Wort ein bedeutendes Befprach auf die Bahn ju bringen, und weiß burch feines Gingeben aus jedem bas Befte hervorzufördern, mas er geiftig fein eigen nennt. Tifche wird meiftens ausgefahren; ich fteige bann nach einer Stunde aus und wandere bis jum Connenuntergang. Später findet man fich in bem Bimmer ber Fürftin wieber gufammen. Gin Streichquartett von Sandn, Mogart, Beethoven, Denbelsfohn, von ber fleinen, aber gemählten Capelle bes Gurften meisterhaft ausgeführt, beginnt gewöhnlich den Abend, deffen Reft fich ungezwungen mit Letture und Unterhaltung ausfüllt, bis man gegen 10 Uhr, ber Stunde, wo ber Schlofherr gur Rube muß, meist ungerne auseinandergeht. Du siehst, ich führe hier ein Leben, wie im Schlaraffenland, und in ber That, es murben himmlische Tage fein, wenn mein Berg fröhlicher mare. Aber zwischen all bem beiteren Blang befällt es mich immer wieder, wie ben Schweiger, ber in ber Fremde bas Alphorn blafen hört. Ich habe Beimweh, Beimweh nach ber Bergangen= heit, nach bem alten verlorenen Blüd.

Ueber Bindscheid's Verlobung freue ich mich um seinetwillen. — Ich meinerseits werde wohl bei der Sache verlieren. Windscheid war sast der Einzige, mit dem ich noch einen Abend still verplaudern konnte; bei einem jungen Chepaar ift jeder Dritte überflüssig.

Wann ich nach München gehe, kann ich noch nicht jagen. Der Fürst bringt in mich, so lange als irgend möglich zu bleiben, und so kann es Mitte Oktober's werben, bis ich fortstonme.

Und nun lebwohl. Grüße Alle, Gottlob, Pauline, Ludwig, auch die Hamburger und köffe mir meinen Musch. Die Fürstin läßt Pauline grüßen und möchte gern in der Seele des Kindes ihr Andenken erhalten wissen." — — —

Die folgenden Briefe find wieder von München aus ge-fchrieben.

Un Pauline Trummer.

München, 19. 3an. 59.

— — "Am Weihnachtsabend habe ich viel zu euch.
nach Lübeck hinübergedacht; wie still vergnügt wir hier auch
beisammen waren, so sehlte mir doch an diesem Abend mein
Töchterchen recht sehr. — — —

Und nun für Euer ganzes Haus Glück und Segen zum nenen Jahr! Grüße Elise mit ihrem Kleinsten und kuse mein Kind und erzähl' ihr von mir. Ich hätte ihr so gern einen Bayrischen Löwen zu Weihnachten geschickt, aber weber ich, noch bie Theres konnten einen auftreiben.

Haft Du schon Hense's Thekla gelesen? Die ist wundervoll und wird Dich anziehn und erschüttern, wiewohl Du vielleicht einzelne Motive lieber anders hättest." — — —

Un Glife Reuter.

München, 29. März 59.

"Wie freundlich ift es von Dir, meine liebe, treue Elije, daß Du Dir, trot meines langen Schweigens und trot Deiner vielen häuslichen Geschäfte, doch noch die Zeit abmüßigft, mir zu schreiben. Es hat mir aber auch recht innig wohlgethan, wieder einmal von euch und von meinem Kinde zu hören. —

Wie schmerzlich mich die Nachricht von dem Tode meiner Schwester Johanna überraschte, brauche ich wohl kaum zu sagen. Ich war völlig ahnungslos und noch ganz erfüllt von den heiteren Bildern der Silberhochzeitsseier, als ich den Trauerbrief erhielt. Und gerade in dem letzten Sommer, auf dem Lindenhause, wie in Lübeck, hatte ich sie frischer und jugendlicher gesunden, als früher wohl. Wir haben alle viel

an ihr verloren; aber der eigene Schmerz tritt fast zurück, wenn ich an den armen Michelsen denke, der nun ganz vereinsfamt dasseht, ohne Geschwister, ohne Kind. Wie glücklich bin ich doch, daß ich meinen Musch habe und in ihm eine lebens die Erinnerung an die schöne Vergangenheit, eine liebe Versplichtung für die Zukunst.

Bon mir hab' ich wenig zu berichten. Bis gur Mitte bes Januar's mar ich leidlich mohl; feitbem bab' ich wieber in gewohnter Beife viel auszuftehn. Doch bin ich fleifig gemefen und habe ziemlich viel zuwege gebracht, wenn auch meist nur Neberfetungen; ein halb Sunbert fpanifche Romangen, Stude aus altgriechischen Dichtern, aus Somer, aus Lord Bnron. Ueber meinen geselligen Berkehr barf ich nicht klagen: ich habe mich jest baran gewöhnt, bes Abends allein zu fein, und mas ich an geiftiger Unregung und Erfrischung bedarf, gemährt mir unfer kleiner, immer traulicher werbenber Kreis vollauf. ber unmittelbare gemüthliche Austaufch, bie Doglichkeit, nicht nur bas Bedankenleben, fondern auch die Beheimniffe bes Befühls und ber Stimmung in ihrem Werben und Wachsen mitzutheilen, fehlt mir nach wie vor, und bas ift eine ichmers= liche Lude, die fich schwerlich jemals wieder ausfüllen wird.

lleber diesen Sommer vermag ich noch gar nichts zu bestimmen. Der König, der ansangs schon im Lause des März nach Italien reisen wollte, ist durch die kritische Weltlage hier zurückgehalten worden, und nun scheint es zweiselhaft, wann, ja ob ich überhaupt zu einer weiteren Reise kommen werde. Doch werde ich jedenfalls alles thun, um so oder so mein Kind wiederzusehen."

## An Gottlob Reuter.

München, ben 5. May 1859.

— — "habe dabei aber doch mancherlei arbeiten können. Setz leb' ich fast ganz in Politik; die Stimmung ist hier bereits seit sechs Wochen eine stürmisch bewegte. Ich freue mich über die Bayern, die kanatisch deutsch sind; es ist, als

fühlten sie, daß sie in dieser Beziehung etwas gut zu machen haben.

Seltsam ist es, daß Hense's Töchterchen meiner Marie merkwürdig ähnlich wird. Wenn ich sie sehe, überfällt mich jedesmal die Sehnsucht nach meinem eigenen Kinde. Könnte ich sie nur einmal ein Paar Wochen lang hier haben!"

## Un Glije Reuter.

München, den 9. Juli 1859.

"Liebe Glife! 3ch will Dir offen gestehen, bag ich ben Bedanten, biefen Commer nach Lübed zu fommen, ichon faft aufgegeben hatte. Es mar meine Absicht, Die zweite Salfte des Juli und ben August bei meinem Bruder Rarl zu verleben und Michelsen zu bitten, mir mein Rind borthin mitzubringen. Hun ichreibt mir aber geftern ber Fürft Carolath, er muffe mit feiner Frau ein Seebad brauchen und habe fich zu biefem 3wede Travemunde ausgewählt, in ber ficheren Soffnung, baß er mich bort treffen und bann nach Carolath mitnehmen fonne. Einer fo großen Freundlichkeit darf ich mich nicht entziehen und fo habe ich benn meinen Plan babin abgeändert, nur bis jum Schluffe bes Juli bei Rarl zu bleiben und bann auf einige Wochen nach Traveminde zu gehen. Da ich jedoch Lübeck nur vorübergebend berühren murbe, ben Berfehr mit meinem Tochterchen aber um feinen Breis miffen barf, fo ließe es fich vielleicht einrichten, die Kleine für die Zeit meines Aufenthalts irgendwo unterzübringen."

Die in biefen Briefe besprochenen Reifepläne wurden ausgeführt. Im "Lindenhaus" fand Geibel seinen Bruder Karl von einer ernsten Krankheit völlig wieder genesen, so daß er, "nicht die geringste Veränderung an ihm wahrnahm". In Lübed blieb er nur zwei Tage und ging dann mit seinem Töchterchen nach Travennunde, wo seine Freunde aus Carolath bereits eingetrossen waren. Wit ihnen verlebte er hier vier Wochen,1) verweilte nach ihrer Abreise im September noch

<sup>1)</sup> Am 26. August 1859. Gef. Werfe, Band III, S. 235-236.

vierzehn Tage in Lübed und folgte ihnen dann nach Carolath, wo er bis gegen Ende October's blieb. In München erhielt er einige Wochen nach seiner Nücksehr die Nachricht von dem Tode seines Zugendfreundes Röse.

In einem Briefe vom März 1860 an seinen Schwager Reuter heifit es:

— — "Bis zum 4. Februar war Karl mit seinen Töchtern hier, und wir hatten, obwohl es mit meinem Befinden gerade damals nicht sonderlich stand, doch manche frohe und trauliche Stunde. Jeht fühle ich mich seit einigen Wochen — Gott sei Dank — im Ganzen leiblicher und habe viel Poëtisches producirt, da meine alten griechischen Erinnerungen jeht nach 20 Jahren plöhlich ansangen, klüssig zu werden."

Bu Ende April's mit dem Sintritt milderer Witterung brach Geibel wieder nach dem "Lindenhaus" auf, um bei seinem Bruder Karl die Hochzeit von dessen Tochter Johanna mit seinem verwittweten Schwager Michelsen mitzuseiern. Von dier schrieb er seiner Schwägerin Elife:

Lindenhaus, den 6. Mai 1860.

"So eben fällt mir ein, liebe Elise, daß wir am nächsten Donnerstag den Geburtstag meiner Marie haben. Ich bitte Dich daher, ihr nach Gutdünken und Bedürsniß in meinem Nannen ein Geschenk zu machen, an dem sie Freude hat. Außerbem aber bitte ich Dich, an jenem Tage — wenn es euch anders paßt, und das Wetter günstig ist, sonst an einem der anders paßt, und das Wetter günstig ist, sonst an einem den mächstsolgenden — einen Omnibus oder zwei Wagen zu nehmen, die ganze kleine Sippschaft sammt dem Brautpaar i in's Grüne zu führen und es euch, Groß und Klein, in jeder Beziehung wohl sein zu lassen. — — —

Letten Donnerstag (13. Mai) feierten wir benn hier Michelsen's Hochzeit. Die Trauung fand in Illenau Statt, das Festmahl im großen Gasthose zu Achern. Das Schönste

<sup>1)</sup> Seine Schwägerin Pauline hatte sich mit dem Professor Matthias Claudius in Marburg verlobt.

Wie lange ich hier bleiben kann, weiß ich noch nicht; das hängt von der früheren oder späteren Rückfehr des Königs nach München ab. Eben so wenig vermag ich Pläne für den weiteren Sommer zu machen, bevor ich erfahren, was man höchsten Ortes vor hat.

Gruße die Deinen sämmtlich, wunsche bem Brautpaare noch einmal in meinem Namen Gottes Segen und kuffe mein Kind, nach dem ich mich täglich und stündlich von Serzen febne."

Bom "Lindenhaus" fehrte Beibel auf furze Beit nach München gurud und trat im Juli bie Reife nach Lübed an. Nach ber Beirath feiner Schmagerin Pauline verfaumte er nie, mit biefer Reife einen Befuch in Marburg zu verbinden. In Lübed mohnte er wieber bei feinem Schwager Dichelfen, lebte aber mehr in ber Reuter'ichen Familie. Bie Frau Reuter mir erzählt, beschäftigte ihn bamals besonders ber Plan eines neuen Drama: "Conftange von Sicilien", über ben er fich häufig mit ihr unterhielt. Im Familien= und Freundes= freife las er u. a. einige neu entstandene Zeitgedichte vor, bie großen Unflang fanben; boch weigerte er fich, fie zu veröffentlichen. Sie feien, fagte er, aus bem Bolfsgeifte beraus gebichtet und nur ein Beichen beffelben; es nüte nichts mehr, fie bruden gu laffen. Bu Enbe bes Commers mar auch fein Bruber Rarl von "Lindenhaus" wieder dauernd nach Lübeck übergefiedelt. Am Borgbend von Beibel's Abreife fanden fich alle brei Bruber an ber Reuter'ichen Kamilientafel zusammen. Erot bes naben Abichieds berrichte eine frobliche Stimmung. Beibel fang viel und improvifirte gulett einen "Chor ber Seehunde" gu allge= meinem Ergößen.

Von München aus schrieb er seiner Schwägerin Elise: München, 11. November 1860.

"Liebe Clije! Ich hätte Dir und meiner lieben Marie längst für euer freundliches Schreiben zum 18. v. M. gedankt, wenn ich nicht durch dauerndes Unwohlsein und durch eine Unmasse kleiner geschäftlicher und sonstiger Anforderungen in meiner freien Zeit fortwährend auf das äußerste beschränkt gewesen mare.

Der König ist noch immer nicht hier, und so habe ich mein Entlassungsgesuch zwar abfassen, aber noch nicht einreichen können. Dies letztere soll gleich nach seiner Rücksehr geschehen, die wohl im Laufe der nächsten Woche Statt haben wird. Ich bin begierig zu erfahren, wie er die unerwartete Bitte aufnimmt; mein Entschluß steht übrigens fest, mich höchstens auf einen Compromiß einzulassen.

Von meinem Geburtstage nahm hier Riemand Rotiz, außer meiner alten Staatsräthin, die mir in einem Korbe voll Blunen vier Flaschen alten Marsala schiekte. Dagegen erhielt ich von auswärts viele Beweise liebevoller Theilnahme, Briefe aus Lübeck, Carolath, Marburg 2c.; aus Frankfurt eine prachtvolle Blumensendung (anonym); aus Illenau noch spät ein heiteres Glückwunschtelegrauun. Den Abend brachte ich still auf meinem Zimmer zu, in liebe Erinnerungen vertieft, zu benen ich mich in sessilichten Stimmung immer am liebsten flüchte.

Mein geselliges Leben läßt sich biesen Winter etwas reicher an, wie früher. Ich effe wöchentlich einmal bei Schack und bin Abends nach Tische öfter bei Bindscheid's, wo wir dies und jenes zusammen lesen und dann ganz behaglich plaubern. Gestern, als am Schillertage 1)

In poëtischer Sinsicht bin ich jest leiber unproduktiv, das fortdauernde Unwohlsein läßt mich zu nichts Nechtem kommen. Doch studir' ich eifrig normännische und hohenstausische Ge-

<sup>1)</sup> Die folgende, auf feinen Bruder Konrad bezügliche Stelle habe ich bereits früher citirt. S. 27.

schichte und finde fast täglich neues brauchbares Material für die Constanze. Jur Ausführung aber muß ich bessere Zeit abwarten. Gestern hab' ich benn auch endlich die letzten Correfturen des "Nomanzero" erledigt. Die "Loreley" muß berreits zum zweiten Mase gedruckt werden. Daß ich Dir zu Weihnacht ein Exemplar schiede, versteht sich von selbst.

Und nun lebwohl, liebe Elise. Gott sei mit Dir und Deinem ganzen Hause. Grüße Gottlob und die Kinder alle; mein Muschele aber füsse ganz besonders und sag' ihr, daß ich täglich und ktündlich an sie denke. Das Kind sehlt mir gar zu sehr, ich meine mehr, als je. Nun, so Gott will, brauchen wir ja nicht wieder auf so lange Zeit zu scheiden."

Geibel hatte gewünscht, gänzlich wieder nach Norddeutschland und zwar nach seiner Baterstadt Lübeck überzusiedeln. Auf den ausdrücklichen Bunsch des Königs aber entschloß er sich, sein Entlassungsgesuch theilweise zurückzuziehen und wes nigstens einige Wintermonate nach wie vor in München zuszubringen.

Im December nahmen die Borbereitungen zur Aufführung seiner "Brunhild" ihn sehr in Anfpruch. Man hätte, wie es in einem Münchener Bühnenberichte"), unter Hinweis auf eine schon vor drei Jahren gegebene Kritif des Stickes, heißt, die Aufführung längst erwartet; aber das Bedenkliche des Stoffes solle im letten Augenblicke doch davon zurückgehalten haben. "Desto dankbarer", fährt der Bericht fort, "sind wir bem Dichter und der jetzigen Bühnenleitung, daß sie die Aufführung dieses großartigen Stückes durchgesetz und damit dewiesen haben, daß es sich wohl der Mühe verlohne, das Höchste zu wagen, und daß der Geschmack unseres Publicums noch nicht so abgestumpit ist, um vom Höchsten nicht ergriffen zu werden — wenn man nur den Muth hat, es ihm zu bieten".

<sup>1)</sup> Abendlatt gur "Reuen Münchener Zeitung" vom 9. Januar 1861.

Geibel selbst sprach sich über die Aufführung in einem Briefe an Professor Claudius in Marburg aus.

München, ben 8. Januar 61.

"Lieber Matthias! Bor allem nimm meinen berglichften Dant für den allerliebsten kleinen Rilmurm, der fich mit der Jacobiner= mute auf dem Ropfe am Sylvesterabend als rother Demokrat bei mir einführte. Du glaubst nicht, welche unendliche Beiterkeit mir feine Antunft bereitete. Theres, Die vor Reugier brannte und, Gott weiß mas, in ber Rifte vermuthete, balf mir äußerft geschäftig beim Deffnen. Das ftaunenbe Entfeten, mit welchem fie jurudfuhr, als ihr endlich ftatt ber gehofften Schate bas lange Bahnefletichenbe Crocobilgeficht entgegen grinfte, mar von grenzenlos tomifcher Wirfung. Ginftweilen mohnt bas eble Thier in meinem Erkerzimmer. Und zwar incognito. 3ch habe nämlich Riemanden als Sense in's Geheimniß gezogen; wir wollen zusammen für bas Jahresfest unferer Erocobilgefellichaft, bas in einigen Bochen Statt haben foll, irgend einen gang folennen Spaß ausbenten, wovon Du feiner Beit Bericht er-Der einliegende Theaterzettel 1), ber Pauline halten wirft. intereffiren wird, ba fie die biefige Buhne tennt, fagt Dir gugleich den Grund, warum ich nicht eber schrieb.

Die tausend Vorbereitungen und Anordnungen für das Stück, die Besprechungen wegen des Costüm's, der Decorationen, der Musik, die vielen Proben im Jimmer und auf den Brettern nahmen Wochenlang sast alle meine Zeit in Anspruch. Am Iten sand dann endlich die Aufführung Statt, und zwar mit dem entschiedensten Ersolg. Der erste und vierte Aufzug zogen am wenigsten, der zweite und fünste schlugen gewaltig durch, der dritte aber war von so kolosialer Wirtung, daß ich erstarrt

1)

Tragodie in fünf Aufzügen aus der Ribelungensage von Smanuel Geibel. Nach dem vom Berfasser für die Aufsührung eingerichteten Manuscript in Scene gesett vom R. Realiseur, Serrn Dabn.

Donnerftag, den 3. Januar 1861 zum ersten Male Brunhild,

und völlig überwältigt dem eigenen Werke gegenüber faß. Frau Strafmann = Dambot übertraf fich aber auch felbft und fpielte mit fo hinreißender Leibenschaft, daß unsere fleine liebensmürdige Dahn-Sausmann mit all bem reizenben Bauber ihrer Beiblichkeit, wie ber bleiche Mond bes Tages neben ber feuersprühenben Conne verschwand. Dahn war fehr gut als Bunther; Bottger fprach fehr aut, boch fehlte es ihm an bamonischer Macht bes Spiels: Die fleine Rolle bes Bifelber1) murbe mit erschütternber Bollenbung ausgeführt. Bu flagen hab' ich über niemanb. Und ba bie neuen Coftume reich und würdig, die Decorationen prachtvoll waren, fo kam eben Alles zusammen, um eine Bor= stellung zuwege zu bringen, wie fie in München feit Sahren nicht gesehen mar. Das Publifum mar benn auch in Ginem Alle Sauptbarfteller murben vielfach gerufen. 3ch felbft mußte nach bem zweiten, britten und fünften Aufzug por bie Lampen. Wie Schabe, baf Du mit Paulinen ben Abend nicht hier fein konnteft! Ihr wurdet mit mir eure Freude baran gehabt haben.

Berzeih', daß ich Dir von nichts vorschmatze, als von meinem Stück. Ich bin aber noch so voll von den frischen Eindrücken, daß ich Mühe habe, meine Gedanken anderswohin zu lenken. Für Paulinen tausend Grüße, auch von I. und L. H. und ben schönsten Dank für die rothe Abendwolke über den Mond!2) Gott schenke und und allen ein glücklich Sahr!"

## An Pauline Claudius.

München, b. 9. Januar 61.

"So eben, liebe Pauline, erhalte ich eure freundlichen Briefe, die sich leider mit dem meinigen gekreuzt haben. Tausend, tausend Dank für eure liebevolle Theilnahme.

Das Crocodil hält sich boch aber auch in einem warmen

<sup>1)</sup> Fraulein Duiched.

<sup>2)</sup> Gin fleines rothes Sammetläppchen in ber Art, wie Geibel zu tragen pflegte, welches bem ausgestopften schwarzen Crocobil aufgeset war.

Immer? Ich habe nämlich keineswegs die Absicht, es irgend einer Sammlung zu schenken. Bielmehr denke ich, daß es, nachdem es durch irgend einen Hauptwiß eingeführt worden, im (öffentlichen) Locale unserer Gesellschaft in einem großen Glaskasten aufgestellt werden soll. 1) — — — —

Die starken Aufregungen der vorigen Woche bei Gelegenheit der Brunhildaufführung haben mich doch recht mitgenommen. Trot alledem arbeite ich schon wieder rüstig an einem neuen Stücke<sup>2</sup>) und hoffe zum Schlusse des Januar den ersten Att vollenden zu können.

Für diese Arbeit erfuhr er im Dlarg eine fehr fordernde Unregung burch bas Gaftfviel ber Frau Bulnopstn, über beren hobes, ja "einziges" Talent er fich gegen seine Freunde Semfen und Beinrich Krufe in Roln mit Begeisterung aussprach. "Ich meinerfeits," ichrieb er an Bemfen, "habe feit zwanzig Jahren auf ber beutschen Buhne nichts gesehen, mas an ihre Maria Stuart, oder Sappho reichte." - iebe ber Rollen ein rein für fich abgeschloffenes Runftwert, ohne die mindefte Aehnlichkeit unter einander." Die Birfung ihres Spiels auf ihn mar fo machtig gemefen, bag er fich gu Unfang April's entichloß, nach Lubed über Roln, wohin Frau Bulgovety von München gegangen mar, zu reifen, "um noch einmal biefe Gindrude hoher Tragodie zu empfangen." Lübedt ichrieb er zu Anfang Juni's an Bemien: "Ich ichreibe Dir erft heute, weil ich zu Anfana meines biefigen Aufent= halts jehr wohl und produktiv und darum jeder Correspondenz abgeneigt, fpater in Folge bes minterlichen Maiwetters recht frant war." "Die Rölner Tage liegen hinter mir, wie ein Marchentraum. Wir lebten bazumal in mundersam gesteigerten Ausnahmezuständen; das ift mitunter eine mahre Erquidung, ein rechtes Berjungungsbab. Hur muß die Seele

<sup>1)</sup> Das Thier murbe mirflich bort aufgestellt.

<sup>2) &</sup>quot;Sophonisbe." In einem Briefe an feinen Freund Bemfen aus biefer Zeit nennt er bas Stud "eine antile Leibenschaftstragobie".

Da Beibel beschloffen, fortan ben größten Theil des Sahres in Lübed zu leben, fo munichte er hier ein ftandiges Beim gu haben, und hatte nur vorläufig im Gafthofe Quartier genommen. In der 3wischenzeit, bis er in die gefundene Wohnung eingieben konnte, machte er in ber zweiten Boche bes Juni mit feinem Bruder Karl einen mehrtägigen Ausflug zu ihrem gemeinschaftlichen Freunde Frankenfelb nach Gutin, bas in Diefer Sahredzeit immer eine besondere Anglebungefraft auf ihn ausübte. 1) 3m Juli verweilte er einige Wochen bei feinem Freunde Butlit auf beffen Gute Retien. Rach feiner Rudfehr bezog er fogleich die neue Wohnung im Saufe ber Rathin Duroi in ber Dublenstraße. Bon feinen freundlichen, nach hinten gelegenen Bimmern hatte er ben Blid auf ben Dom; im Garten por feinen Tenftern ftand ein prächtiger Apfelbaum, etwas ent= fernter ein großer Birnbaum, unter bem fein Kind zu fpielen pfleate.2) Die Mittage brachte er nach wie vor regelmäßig in ber Reuter'ichen Familie gu. Auf feinen nachmittäglichen meiten Spaziergangen begleiteten ihn bann öftere fein Tochterchen und die alteren Reuter'ichen Rinder. In der zweiten Woche bes Novembers fehrte er über Marburg nach München gurud. Bon bier ichrieb er feinem Schwager Reuter:

München, b. 13. December 61.

— — "Ich bin jest, wiewohl mir mein Kind sehr fehlt, recht gern in München. Die literarische Luft und die bequemer eingerichtete Säuslichkeit, die Anregungen durch Musik und Theater thun mir doch wohl. — — — — —

lleber bas Behen ober Bleiben bes Königs verlautet immer

<sup>1) &</sup>quot;Eutin" Befammelte Werke Band III S. 227-230.

<sup>2) &</sup>quot;Mittagezauber." Gefammelte Berke Band III S. 237-238.

noch nichts bestimmtes. Ich vermag daher noch gar keinen Plan für die Zukunft zu machen." — — —

München, b. 3. Februar 62.

"Berzeih, lieber Gottlob, daß ich erst heute Deine beiden freundschaftlichen Briefe beantworte. Ich bin fortwährend gründlich unwohl und dabei von den verschiedensten Seiten in Anspruch genommen, so daß ich oft in der That nicht weiß, wo mir der Kopf steht. — — —

An meine Reise nach Lübeck würde ich bei meinem gegenwärtigen Zustande auch dann nicht denken können, wenn es hier weniger zu thun gäbe. Ich glaube kaun, daß ich vor Ditern fortkomme.

Brüße Elise und alle die Deinen, ganz besonders meine Marie, ber ich für ihren Brief bestens bante." — —

Erst wenige Tage vor seines Kindes Geburtstag traf Geibel wieder in Lübeck ein. Die Seinathsluft schien belebend auf ihn zu wirken. Die Seinigen hatten ihn lange nicht so jugendlich frisch gesehen, was sie nach den wiederholten Alagen in seinen letzen Briefen kaum hatten erwarten können. Es war immer ein gutes Zeichen, wenn er im engeren Familienund Freundeskreise seine alten Lieder sang. Dann sprudelte auch der Quell der Improvisation in unerschöpslicher Fülle, zumal wenn sein Bruder Konrad mit dabei war und ihn auf dem Alavier begleiten konnte. In der Mitte Juni's besuchte er mit seiner Tochter und seiner Nichte Elisabeth Geibel seinen Freund Putlit in Netzen. In einem Briefe, den er von sier seiner Schwägerin Elise schrieb, heißt es:

Donnerstag, 29. Juli 62.

<sup>— — — &</sup>quot;Wir haben im Ganzen mehr gute, als schlechte Tage. Marie ift glückselig; sie verträgt sich gut mit ben Knaben und fast noch besser mit Hunden und Huhrern, bie ihr nachlaufen, sobald sie sich braußen bliden läßt. — —

<sup>— —</sup> Doch bin ich burch Putlit Anregung mitten in einem neuen und, wie mir bis jest scheint, glücklichen Entwurf für die späteren Atte ber Sophonisbe, und bas ift es

hauptsächlich, was auch mir ein längeres Bleiben wünschenswerth macht."

Am 5. August, fehrte er nach Lübed gurud. An ben Bebenktagen biefes Monats mochte er nicht fern fein. 15. August (Aba's Geburtstag) machte er mit feiner Tochter und ben beiben alteften Reuter'ichen Rinbern eine Ausfahrt nach bem "Riefebuich" und am 26. August, ihrem Sochzeitstage, nach ber an Erinnerungen für ihn jo reichen Lachswehr. Gein eigener Geburtstag wurde von ber Familie im Reuter'ichen Saufe "mit allerlei Dufit" gefeiert. Am 26. October maren bann Alle noch einmal bei feinem Bruder Rarl vereinigt. Beibel war in fangluftiger Stimmung und improvifirte in reizender Beife, befonders über einen "Rofen-Plan" für den nächsten Commer, daß nämlich fammtliche Ritter mit ihren Damen in fünf Wagen eine Tour burch Solftein unternehmen follten u. f. w. Um 28. October ichied er von Lübed; Die gange Familie brachte ihn auf ben Bahnhof. "Er wäre gern geblieben", fdrieb Frau Reuter ihrer Schwefter Bauline, "und hofft vielleicht ichon im Gebruar wiederkommen zu fonnen."

In München lebte er während dieses Winters noch zurückgezogener, als sonst. Der Aufenthalt wurde ihm durch eine litterarische Fehde verbittert, zu der Bodenstedt's Aufnahme in den Mazimilianorden den Anlaß gegeben. Sie hatte jedoch das Gute sür ihn, daß sie eine Erneuerung der alten herzlichen Beziehungen zu Freiligrath herbeisührte.') Freude bereitete ihm das Gastipiel der Zanauscheck, die ihn besonders in der Rolle der Brunhilb entzückte und zu neuen drauntischen Arbeiten begeisterte. Er bedauerte daher sicht, daß Krantheit ihn hinderte, ihren lehten Borstellungen beizuwohnen. Als der Frühling kam, litt es ihn nicht mehr in München. Er nahm seinen Weg über Mannheim Mehindowärts; ihn verlangte, die Stätten wiederzusehen, wo er jung geschwärmt. "Ich suhr von St. Goar" u. s. Um 9. April wurde er von den

<sup>1)</sup> Bedenkbuch S. 76-77. Gäbert a. a. D. S. 149-151.

Seinigen in Lübeck empfangen. Her im engsten Familien- und Freundeskreise sühlte er sich stets am wohlsten. Dann erwachte in ihm die Lust zu singen und zu improvisiren; öfter variirte er dabei das Thema: "Als ich noch Prinz war von Arcadien". Hier las er seine neuen Sachen vor. Das Gedicht auf Uhland's Tod hatte er mitgebracht; andere wie "Eutin", "Die Blutrache" waren hier entstanden. Auch die fertigen Theile der "Sophonisbe" las er zum ersten Wal in diesem Kreise; ein zweites Wal später vor einer größeren Verjamunlung am Schillerabend (10. November) den ersten Act mit allgemeinem Bestall 1). Im Sommer besuchte er gern das TvolisTheater, mit dessen Leistungen er, abgesehen von der Ausstatung, sehr zufrieden war, nahm auch bisweilen die Kinder mit.

Da König Max ben Winter in Italien weilte, hatte Geibel beschlossen, das Weihnachtssest mit den Seinigen in Lübeck zu seiern. Leider wurde ihm das langersehnte Fest durch den Tod seines Bruders Karl schwerzlich getrübt. Roch am 18. October hatte dieser zur Feier von Emanuel's Gedurtstag in seinem Hause einen größeren Freundeskreis um sich versammelt, sühlte sich jedoch an dem Abend schon sehr unwohl. Es war der Ansang der tödtlichen Krankheit; er starb am 14. December. Seibel war dei seinem Tode zugegen. Kurz vorher hatte er aus München die Nachricht von dem Tode seiner alten Freundin, der Staatsräthin von Ledebur, erhalten.

Befreiend wirkten in dieser Zeit der Trauer auf sein Gemüth die Ereignisse, welche sich in Schleswig Bolstein vorsbereiteten, und an denen er mit ganzer Seele Theil nahm. Besonders freute ihn, daß Bayern im Bundestage so entschieden sür die Sache der Herzogthümer eintrat. Schon am 18. October hatte er in einer, dem Gedächtniß dieses Tages gewidmeten Ode?) Preußen und Desterreich, "die Hüter des Neichs", "die Abler Deutschlands" gemahnt, die alte Zwietracht zu vergessen.

<sup>1)</sup> Bollenbet wurde die Sophonisbe erft nach 5 Jahren. Im Mai 1868 verzeichnet das Tagebuch: "Letzte Ueberarbeitung der Sophonisbe".

<sup>2) &</sup>quot;Am 18. October". Gesammelte Berte Band V S. 65-67.

"Und statt mit abgewandten Säuptern Finster zu grollen, begeht auf Leipzigs Glorreichen Schickfalsstätten ein Sühnungssest Und Sand in Sand vorichreitend dem deutschen Bolt, Bählt andern Pfad! denn dieser führt uns In die Gestide von Chärontea.

Seiner jetigen Stimmung entsprangen mehrere politische Gebichte. Sin "Lieb für Schleswig - Holftein", welches er am 13. Januar an die Redaction der "Leipziger illustrirten Zeitung" gesandt hatte, schiedte diese ihm zurück, wohl aus Furcht, sich durch den Abdruck ein Lerbot zuzuziehen. Der Abschied von Lübeck wurde ihm dieses Mal, nachdem er sich dort in Freud und Leid so vollständig wieder eingelebt hatte, besonders schwer. Von München schrieb er nach seiner Mückehr seiner Schwägerin Stife:

München, b. 6. Februar 64. Abends.

"Jest bin ich hier schon ziemlich wieder eingerichtet und empfinde allerdings die größere äußere Behaglichkeit meines hiesigen stattlich eingerichteten Winterquartiers. In das übrige werde ich nich dann auch schon kinden lernen, zumal da Heyste das Bedürfniß eines herzlicheren Bertehrs zu sühlen scheint und mir mit großer Wärme entgegenkommt. Er ist sehr sleihig gewesen; ich lese jest nach und nach seine sämmtlichen Manusskripte, habe ihm aber versprochen, nicht darüber zu reden. Windscheid's sind ganz die akten. Auch Zulie ist wieder hier und haust in zwei kleinen Zimmern ihrer früheren Wohsnung; der Rest ist vermiethet.

Bom König wurde ich bei meiner Antrittsaudienz überaus freundlich und herzlich empfangen. Da wir unter vier Augen waren, und er selbst von der Schleswig-Holteinischen Angelegenheit ansing, so fonnte ich ihm mein ganzes Herz unverhohlen ausschütten. Er hat offenbar allen möglichen guten Willen; wenn er nur rascher zum Entschlisse und zur That wäre. Unterdessen gehen die Ereignisse ihren Gang, schneller und mächtiger, als ich erwartet hatte. Ein Glück immer, daß es

überhaupt zu wirklichem ernsten Kampfe kam. Jede Bunde, bie am Dannewerke geschlagen wird, ist ein Rif in's Protokoll.

Mein Befinden ist leiblich. Bis daßin mar ich, mit Ausnahme eines Erocodilabends, Mittags und spät noch immer allein zu Haufe; doch die nächste Woche bringt allerlei. Auf morgen Mittag bin ich zu Liebig geladen; auf Dienstag Abend in die Residenz zu einem großen costünnirten Kammerball, wo die Königin mit ihren Damen und Cavalieren in der Tracht eines früheren Jahrhunderts erscheinen wird, und die Käste im Domino kommen müssen; auf Kreitag zu einem Diner bei Schack.

Producirt habe ich hier noch keine Zeile; ich glaube wirklich, das Bier macht dunum, wenigstens im Anfang." — — An dieselhe:

München, ben 10. März 1864.

"Liebe Glife! 3ch tann Dir heute nur die betrübte Mittheilung machen, daß unfer guter König Mar ichwer, wie es icheint, hoffnungslos erfrantt ift. Nachdem er gestern noch bis Mittag gearbeitet, fühlte er sich plöglich von einem beftigen Unwohlsein befallen, und ichon Nachmittags um vier Uhr erichien ein beunruhigendes ärztiches Bulletin. Da ich jedoch von meinem weiten Spaziergange nach Tifche gerabesmegs nach Saufe zurückgekehrt mar, jo erfuhr ich erft gestern Abend bavon. Die Nachricht traf mich, wie ein Blit, und ich eilte, mir Bewißbeit zu verschaffen. Das Bolt umftand bereits in bunkeln flüsternden Gruppen bas Echloß, als ich bort anlangte; auf ben Treppen und Bangen wogte es leife; ich brang bis in's lette Borgimmer, wo halbstundlich neue Krankheitsberichte ausgegeben murben, und blieb bort zwifchen bestürzten Officieren, neugierigen Diplomaten und ichrectbleichen Damen bis Mitter-Die Berichte gewährten wenig Soffnung, fie lauteten auf heftigen Rothlauf auf ber Bruft mit gunehmender Giterabsonderung, auf eisfalte Sande und Ruge und ftart aussetzenden Buls. Endlich ging ich, fonnte aber bie Nacht wenig ichlafen. Als mich beute Morgen um fünf Uhr bas Beläut von allen Thurmen wedte, glaubte ich ichon, mein hoher Freund fei Linmann, Em. Meibel.

verschieden. Aber die Gloden sollten nur das Lolt zum Gebete für die Nettung des Herrschers in die Kirche rusen. Noch lebt er; es ist also immer noch ein Schimmer von Hoffnung.

Mittags 12 Uhr. Gben kehre ich wieder aus bem Schloffe zurud. Der König hat Abschied genommen von seinen Kindern; es werden keine Bulletins mehr ausgegeben; man erwartet jeden Augenblick die Auflösung. Ueberall begegnete ich weinenden Augen, und ich will gern gestehen, daß ich mit weinte. Ich verliere einen edlen Schutherrn, der mir herzlich zugethan war.

Und was soll aus dem Lande werden, dessen Jügel nun in die Hände eines kränklichen, kaum siebenzehnjährigen Knaben sallen? Und dazu in dieser Zeit! An meine eigenen Berhältznisse zu denken, habe ich noch nicht Zeit gesunden. Nur das stülle ich, daß das stärkste Band, das mich an München sesseltet, durch den Tod des Königs gelöst sein wird." — — —

Un biefelbe:

München, ben 27. April 1864.

"Liebe Clife! Gestern ist hier ganz unerwartet die Prinzessin Luitpold gestorben, seit sechs Wochen nun das dritte Glied des Königlichen Hauses, das dem Tode anheimsiel. Dadurch wird, nachdem alles weitere geordnet war, meine Abschiedsaudienz sich wahrscheinlich um einige Zeit hinausschieben, so daß ich kaum, wie ich gewünsicht hatte, zu Mariens Geburtstag werde eintressen können. Tröste sie darüber; wir können ja einmal auf einem Sonntag nachseiern.

Uebrigens wollte ich, daß ich diese Luft erst hinter mir hätte. — — Nach einem eisigen Rückfall in den Winter haben wir seit einigen Tagen ganz plötslich flammenden Sommer, so daß man sich vor Staub, Sitze und Blendung kaum zu retten weiß. Alle Welt ist krank, und die Wenschen sterben, wie die Fliegen." — — — — — — — —

Am 11. Mai traf er in Lübeck ein. Er brachte fein "Lied von Düppel" mit, welches ber Schleswig-Holfteinische Berein in Hauburg in 10,000 Cremplaren an die Sieger

fandte. Der Geburtstag feiner Tochter wurde, wie es ihr veriprochen, nachgefeiert, indem man am 14. Mai mit allen Rinbern eine Kahrt ju Bagen nach bem "Riefebuich" unternahm. Einige Tage fpater fiel ber Befuch bes Kronpringlichen Baares Beide hohe Berrichaften bewiesen bem Dichter in Lübeck. große Aufmerkfamkeit und Theilnahme. In ben Rreis feiner Freunde riß auch biefer Commer eine ichmergliche Lude: am 14. Juli ftarb in Carlsbad Rurft Carolath. Gin anderes - freudiges - Greigniß biefes Monats murbe für fein außeres Leben bedeutungsvoll. Um 26. Juli fand Die Bochzeit feines Jugenbfreundes Frankenfeld mit Glifabeth Beibel, ber Tochter feines verftorbenen Brubers Rarl, Statt. Bertha, Die britte ber Tochter, ftanb jest allein. Go lag ber Bebante für Beibel nabe, fie mit feiner Sochter ju fich ju nehmen und fich wieder eine eigene Sauslichkeit zu ichaffen, Die er fo lange entbehrt. Cobald biefer Entichluß feststand, miethete er für bas tommenbe Frühjahr eine geräumige Wohnung. Bu Ende Novembers riefen ihn die Situngen bes Marimilianordens : Capitels nach München gurud. Giner feiner erften Bange mar in bas Atelier bes Malers Correns, welcher bas Bilb feiner Aba malte. Um 19. Januar 1865 fcbrieb er in fein Tagebuch: "Gang in Correns Atelier. Aba's Bild vollendet" und am 30. Januar: "Aba's Bild von Correns". Bahricheinlich also hatte er es an biefem Tage aus ber Sand bes Malers empfangen. Co fonnte er nun täglich bie geliebten Buge anschauen, bie ibn, wie aus dem Zenseit grüßten.1) Und wohl mochte es ihn eigenartig bewegen, als kaum eine Woche barnach an ihn eine Mahnung erging, die er felbft als eine Todesmahnung beutete. Er ichrieb barüber an feinen Schwager Reuter:

"Lieber Gottlob! Was ich Marie nicht schreiben mag, will ich Dir, als meinem Arzte, boch lieber im Bertrauen mittheilen, daß mir nämlich in diesen Tagen mein Körper ein kleines memento mori zugerusen hat, wahrscheinlich in Folge sehr

<sup>1) &</sup>quot;Um Mitternacht". Gefammelte Berfe Band III S. 236-237.

erregten poetifchen Arbeitens bei ichlechtem Befinden. Der Bufall äußerte fich nach porbergegangenem Augenflimmern in fast vollkommener Unbefinnlichkeit bei wachem Buftanbe, bie von beftigem halbseitigen Ropfichmerz im linken Sinterfoof begleitet wurde. Ich konnte plöglich, weber bas rechte Wort finden, noch überhaupt irgend einen aufammenbangenben Gat benten ober erinnern. Bolfsteiner, ben ich fogleich rufen ließ, legte mir ein ftarfes Genfpflafter in ben Naden, worauf fich ber Edmers bald verzog; die Klarheit war bereits früher von felbst wieder= gefehrt. Er neunt es höflich eine heftige momentane Ueberreizung; hat mir aber auf langere Zeit hinaus alles Arbeiten auf bas ftrenafte unterfagt, und ich bente eben mein Theil, wenn ich in diesem Augenblicke auch nichts mehr empfinde, als eine gewiffe Dumpfheit und Schwere im Ropfe und ben bergebrachten bojen Drud im Unterleibe, ber mohl auch biesmal wieder die Sauntiduld an dem Glend traat. Wollte Gott, ich ware erft gludlich wieder bei euch! Jest, ba meinen Tagen ihr eigentlicher Inhalt genommen ift, laftet bas Befühl ber Einfamfeit boppelt ichmer auf mir."

München, 12. Februar 65.

Den 13. "Nebrigens bitte ich Dich, mit ber Rachricht Niemand zu beunruhigen. Ich schrieb Dir nur, bamit für ben Nothfall irgend eine Seele Bescheid wüßte. Heute geht es ganz leidlich; mein altes Uebel plagt mich, und ber Kopf ist mir noch etwas eingenommen, weiter nichts. Wolfkeiner, ber sonst immer ehrlich ift, ninumt die Sache nicht bebenktlich und schwört mir zu, es sei nichts Schlagartiges gewesen, sondern eine Congestion in Folge nervöser Ueberreizung. Damit weiß ich benn freilich auch nicht viel niehr."

Obwohl ber Zufall sich nicht wiederholt hatte, konnten boch die Seinigen, als Geibel zu Anfang April's nach Lübeck kam, beutlich wahrnehmen, daß eine Beränderung mit ihm vorgegangen, und daß er entschieden leidender sei, als da er sie verslaffen. Am 24. Mai, dem Tage vor Himmelsahrt wurde der Umzug in die neue Wohnung in der breiten Straße bei

St. Jacobi bewertstelliat. Er war aludlich, wieber eine eigene Sauslichkeit zu befiben und Abends bie Familie und gute Freunde bei fich feben zu konnen. Much an ben "Rofensitzungen". Die er feit bem Tobe feines Brubers nicht mehr besucht hatte. nahm er in biefem Commer wieber Theil. Fortan blieb bie Baterftadt feine bauernbe Beimath. Rur Die Monate October und November brachte er in Munchen zu. Er hatte bier feine Bohnung behalten; ben Saushalt führte ihm Aba's frühere Pflegerin, welche in ber Rabe von München verheirathet war und für diefe furge Beit ju ihm jog. Bewöhnlich begleiteten ihn Richte und Tochter nach München, fehrten aber ichon nach einigen Bochen nach Lübed gurud, ba Marie Die Schule nicht gu lange verfaumen follte. 3m Berbft 1866 nahm Beibel, um Beiben eine Frende zu machen und Marien neue Gindriide zu verschaffen, ben Weg nach München mit ihnen über Frantfurt und Beibelberg1). In Beibelberg, bas einft ja auch Mariens Mutter jo icon ericbienen war, ichwarinten fie ben Abend am Redar im Mondenichein. Am anderen Morgen befuchten fie Wilhelm Battenbach, ber als Univerfitats= professor mit feiner Schwester Cacilie - Cophie mar icon vor einem Jahre gestorben — hier lebte. Es war nicht bas erste Wiedersehen Geibel's mit Cäcilien. Im April dieses Jahres hatte fie in Lübect in einem befreundeten Saufe furge Beit verweilt; Beibel hatte fie bier aufgefucht, und ein verfohnendes Aussprechen zwischen beiden Statt gefunden.

Im Sommer 1868 brachte Geibel mit Bertha und Marie einige Wochen in Carolath zu. Er selbst hatte nach dem Jode des Fürsten schon einmal im December 1865 auf der Heinzeise nach Lübeck die verwittwete Fürstin dort besucht. Wenige Wochen nach ihrer Abreise trat die bekannte Katastrophe ein: die Begrüßung des Königs Wilhelm in Lübeck durch Geibel, der des letzteren Entlassung in München solgte. Um 31. Des

<sup>1)</sup> Gävert (a. a. C. S. 181) verlegt ierthümlich diese Reise in das Jahr 1870. Sin Besuch des Mheins war damit nicht verbunden. 1870 waate Geibel nicht mehr, sich so weit von Lübeck zu entsernen.

tober schied er von der Ffarstadt. Am 11. November schrieb er von Lübeck aus der Gräfin Solnstein (geb. von der Malsburg): "Ich freue mich jest der geliebten norddeutschen Seimath ganz und für immer wieder anzugehören und fühle mich in dem endlich wieder errungenen Ginklange meiner Berhältnisse und Gesinnungen so überaus glücklich, daß ich in meiner Seele für Groll und Bitterkeit keinen Naum habe und nur in rein dankbarer Stinnmung an die Stadt zurückdenke, in der ich einst so viel Liebes und Ehrendes ersahren und nun zwei theure Gräber zurückgelassen habe: meiner gesiebten Frau und unseres unvergestlichen Königs Mar.")

<sup>1)</sup> Smanuel Geibel's Briefe an Karl Freiherrn von der Malsburg 2c. S. 107.



don einige Male hatte ich mahrend ber fechsziger Sahre bei gelegentlichen Unwesenheiten in Lübed, wenn ich Beibel bort gu finden hoffte, ihn aufgefucht, aber nicht Erft im December 1870 fah ich ihn wieder. hatte Rachmittags in feiner Bohnung vorgefragt und von feiner Richte ben Beicheid erhalten, bag ihr Ontel Abends gu Saufe fein werbe. Gegen 8 Uhr ging ich ju ihm und murbe jogleich in fein von einer Lampe nur matt erleuchtetes Arbeits= gimmer geführt. Er tam mir entgegen, reichte mir bie Sand, und fo ftanden wir uns nach 25 Jahren wieder gegenüber. Die Zeit war an ihm nicht fpurlos vorübergegangen; er erichien mir schlanter von Bestalt, als ba ich ihn gulett gefeben, fein bamals volles braunes Saar war gebleicht, und ben Scheitel bedte jest ein Rappchen von buntelrothem Cammet; aber es waren noch biejelben freundlichen Mugen, beren Blid voll Gute mir gleich beim erften Geben vor fast 40 Jahren jo mohl= gethan und mich zu ihm hingezogen hatte. Und auch bie alte Berglichkeit fand ich wieder; bald war es mir, als ob wir nie getrennt gewesen maren, von ben Faben, die in unferer Jugend uns verknüpft hatten, war feiner zerriffen. In Rurge befprachen wir unfere außere Lebensgeschichte in ben Jahren ber Trennung; er fprach von feinem langjährigen Siechthum, bas ihn in feinem bichterischen Schaffen bemme und mehr und mehr von ber Welt ijolire, ohne auf bas Ginzelne naber einzugeben. Gine Gur in Riffingen, Die er im vorigen Jahre gebraucht, jei ihm nicht gut befommen; jest habe er auf alle weiteren

Reifen pergichtet. Ginfam gingen feine Tage babin; nur die Abenbftunden feien ihm für eine beschränfte Befelligfeit noch frei. Dann vertieften wir uns in Erinnerungen an die alten Beiten, fprachen von unferen einstigen gemeinsamen Beftrebungen, von den beimgegangenen Freunden. Bei bent Abendeffen, bas wir in bem fleinen Mittelzimmer einnahmen, welches fein Arbeitszimmer von bem Bohnzimmer trennte, waren nur noch feine Richte und feine Tochter zugegen. Das Beiprach brehte fich hauptfächlich um die großen weltgeschichtlichen Ereigniffe, ben Rrieg in Frankreich - ich batte einen Cohn im Felbe -Die Soffnungen für Deutschlands Bufunft, Die Aussichten auf eine Bermirklichung unferer Jugendidegle von Raifer und Reich. Er war lebhaft, angeregt, voll jugendlichen Teners, feine Spur von Krantsein verrieth sich. Es mar fast 11 Uhr, als ich bewegten Bergens von ihm ichied; wir iprachen Beibe bie Soffnung aus, daß wir von nun an öfter uns wiedersehen murben.

Indeß ward mir biefe Freude in ben nachsten Jahren nur felten zu Theil. Bohl führten Berufsgeichafte mich öfters nach Lübect: aber gur Commerszeit pflegte Beibel Die Stadt gu verlaffen, um fich in Travemunde ober Schwartan zu erfrischen; andere Male war meine Beit zu knapp bemeffen, um ihn auffuchen zu fönnen. Doch blieben wir in den 3mischenzeiten nicht ohne Verbindung mit einander; ich hörte öfter von ihm, jo daß ich fein Leben theilnehmend verfolgen konnte. bem Ericheinen ber "Berolderufe" hatte es mich gedrängt, ihm zu schreiben und zu fagen, wie febr ich mich an biefem Denkmal feiner politischen Gefinnung erfreut, bem laut rebenben Beichen, daß er auch in ben Tagen größter vaterlandischer Erniedrigung und tieffter Muthlofigfeit Die Soffnung feitgehalten, beren Erfüllung zu feben, ibm nun noch an feinem Lebensabend beschieden fei. Geit 1877 aber faben wir uns hänfiger, regelmäßig niehrmals im Sahre. 3ch richtete, wenn möglich, meine Besuche in Lübeck fo ein, bag ich bort über= nachtete und also die Abendstunden für ihn frei hatte. Um' ficher zu fein, baß ich ihn nicht ftore, pfleate ich mich vorber

bei ihm anzumelben. Stets fand ich ihn dann allein; nur ein oder zwei Male gesellte sich später ein unerwarteter Gast hinzu. In seinem Arbeitszimmer plauderten wir zuerst eine halbe Stunde, oder länger mit einander, die seine Nichte uns zum Abendessen einlub. Meist zwar antwortete er auf meine Frage, wie es ihm gehe, mit einer Klage über sein schlechtes Besinden; aber sehr bald schien im Laufe des Gesprächs die Erinnerung an sein Leiden völlig getilgt, Alles, was und, wie er es sagte, athmete Leben und zeugte von ungebrochener geistiger Kraft und Krische.

Säufig bilbeten gemeinfame Erinnerungen "aus gruner Jugendwildniß" ben Inhalt unjeres Befprächs. Wir fprachen von feinem Bruder Konrab, beffen reiche fünftlerische Unlagen nie vermocht hatten, die äußeren und inneren Feffeln gu fprengen, welche ihre Entfaltung jum Lichte hinderten. - Dit gemischten Empfindungen gedachte Beibel feines Jugendfreun= bes Rofe. Wohl außerte er einmal, baf er in feiner Gin= famteit bisweilen Sehnjucht nach feinem anregenden Umgang empfinde; boch war ihm offenbar bie Erinnerung an ben traurigen Untergang bes einft fo geliebten Menschen peinlich, und er ging gewöhnlich raich auf einen anderen Begenftand über. - Mehrmals dagegen gab er der Freude Ausbruck, baß fein Berhaltniß zu Cacilie Battenbach einen rein verföhnenben Abichluß gefunden habe. Geit jenem erften Biederfeben im April 1866 hatten fich ihre Lebenspfade öfter gefreugt, und mundlich und brieflich ein Aussprechen gwischen ihnen Statt gefunden. Ihre lette Begegnung fiel in ben April 1880, in welchem Monat Cacilie Lübed noch einmal besuchte.1) fah Beibel furg barnach, und er wiederholte mir, bag bas friedvolle Ausklingen einst schmerzlich verworrener Tage feinem Bergen eine Wohlthat fei.

Bon ben Zeiten seiner Bergangenheit, die ich nicht mit

<sup>1)</sup> Gabert (a. a. S. S. 211) läßt fie irrthümlich im August 1878 zum letten Male Geibel begegnen.

ihm getheilt hatte, sprach er im Ganzen wenig. Als ich ihn zu Ende März 1874 besuchte, war Mittags die Fürstin Carrolath, nach einem mehrtägigen Besuch in Lübeck, abgereist. Abends erzählte er mir Siniges von dem fürstlichen Haufe und der Freundschaft, die seit langen Jahren ihn und päter auch seine Frau mit demselben verknüpft. Sonst entsinne ich mich nur noch eines einzigen Males, als er mir Ada's von Correns gemaltes Bildniß, welches jett im Wohnzimmer hing, zeigte, daß er mit mir über sie gesprochen. Ich empfinde jett, nache dem ich durch seine und ihre Briefe dieses liebenswürdige, der Erde so früh entrückte Wesen kennen gelernt habe, sein Schweizgen fast, wie eine Entbebrung.

Ein frendiger Ausbruck verklärte jedesmal seine Züge, wenn er von seinen Kindern und Enkeln sprach. "Ein Blick in diese stille Welt des Glückes hat mich schon oft in trüben und körperlich bedrückten Stunden erheitert und aufgerichtet." Mit Liebe versolgte er die Characterentwicklung der heranwachsenden Knaben, von denen jeder seine eigene Weise habe. "Ob nicht in Einem von ihnen ein Bammeister steckt? Das war einst mein Traum. Aber Beispiel und Verhältnisse trieben mich in die Theologie und von da weiter." Im Kreise einer Familie erwachte, wie seine Tochter mir sagte, auch in späteren Sahren disweilen noch, wenn er heiter gestimmt war, die Lust zu improvisiren, ja er sang wohl, wenn Musik ihn angeregt hatte, mit halber Stimme ein Lied aus seiner Jugendzeit. Aur das: "Waldesnacht, du wunderkühle" u. s. w., das Aba einst so gern von ihm gehört, mochte er nicht mehr singen.

Wer Geibel, wie ich, mährend der siebenziger Sahre nur in solchen Abendstunden sah, bekam keine Uhnung davon, wie dunkle Schatten über dem größten Theil seiner Tage lagerten. Wenn ich seine mit großer Gewissenhaftigkeit geführten Tagebücher durchblättere, kann ich mich der traurigen Wahrnehmung nicht verschließen, daß seiner leidensfreien Stunden in der That immer weniger geworden waren. Aber er hatte mehr und mehr gelernt, der guten Augenblicke sich unbefangen zu freuen.

"Es ist eben ein eigenes Ding", schreibt er im Februar 1877 an Cäcilie Battenbach; "nuit ben Freuden des Alters. An sich sind sie gewiß nicht geringer, als die der früheren Jahre, aber es sehlt ihnen der Goldgrund der Hoffnung, die beneidenswerthe Zuwersicht, mit der die Jugend stets im gegenwärtigen Glück von einem schöneren, noch zu erwartenden träumt und tausend schimmernde Fäden in die Jukunst hinaussipinnt. Und Bejahrten gehört nur noch der Augenblick; lassen sie und dansbar genießen, was er noch Schönes bringt, und ihn ohne Bitterkeit scheiden sehen. Die Kunst, heiter zu verzichten, bleibt die wahre Lebensweisheit der Altgewordenen."

Am meisten bruckte ibn, wie er wiederholt mir flagte, baß er burch fein Leiden in seinem bichterischen Schaffen fo febr gebennnt fei. "Der Mensch gewöhnt sich freilich an Alles", schreibt er im November 1871, "auch an ein gewisses Mak von Schmerzen und Beschwerben, und ich würde mich baber mobl allmäblich in das Unabanderliche mit Seiterfeit ichiden lernen, wenn ich mich nur burch bies ftete Siechthum nicht an jeder zusammenhängenden Produktion, oft an jeder felbitthätigen Arbeit überhanpt gehindert fabe. 3ch hatte, nachbem ich mir endlich über bas Befen und die Gefete ber bramatischen Kunft flar geworden, namentlich auf Diesem Bebiete fo gern noch etwas vor mich gebracht, allein bagu gehört eben ein, meniaftens zeitmeilig ununterbrochener Strom, eine ftetige Univannung und Concentration der Kräfte, deren ich nicht mehr fähig bin und ichwerlich jemals wieder fähig fein werde. Run, ich will zufrieden fein, wenn mir nur hin und wieder noch eine Inrifche Frucht beschieden ift, die sich meistens, wenn auch langfam gereift, boch in wenigen guten Stunden pflücken läßt."

In einem späteren Briefe äußerte er freilich einmal, daß er für die eigentliche Lyrik allmählich zu alt werde, "und zum Drama bin ich nicht anhaltend frisch genug. Höchfiens glücken mir noch einmal ein Kaar Verse in einer Mittelgattung." Als solche bezeichnete er die Spistel: "Aus Travemunde",1) die er dort im Sommer 1872 schrieb, an guten Tagen, an denen er sich durch die Seeluft in der That erquickt und erfrischt fühlte:

"Dann aus Rebeln des Meers auftauchend grüßt mich die Muse Wohl mit verheißendem Blid und wie ferne Musik auf der Nachtluft Hittiden schwebt, undeutlichen Klangs, so regt sich die Ahnung Künftiger Lieder in mir, noch wortlos."

Wenn ihm zu eigener Production die Kraft fehlte, nahm er gern seine Zuslucht zum Uebersetzen. "Das ist immer eine gute Beschäftigung für franke Tage, da es uns nöthigt, alle Gedanken in energischer Anspannung auf einen nicht erst zu suchenden, sondern bereits sestgegebenen Punkt zu richten." So entstand-allmälich das "Classische Liederbuch", welches 1875 erschien.

Daneben stellte er eine lette Sammlung Gebichte — "Spätherbstblätter" — zusammen. Sie lag, wie er im November 1874 an Max Kalbeck schrieb, schon seit einem Jahre brucksertig, "boch", fährt er sort, "habe ich mich zum besinitiven Abschlüssen können, einmal — ——, zum andern, weil man iberhaupt schwer losdräck, wenn man die lette Kugel in der Bilchje hat."?) Noch drei Jahre vergingen, bevor die Sammelung gedruckt wurde, die allerdings durch eine Neihe inzwischen entstandener Gedichte noch einen Juwachs erhalten hatte.

Im Februar 1877 gelangte seine Sophonisbe auf der Lübecker Bühne zur Aufführung. Die Vorbereitungen zu dersselben nahmen ihn vollständig in Anspruch. "Ich habe", schreibt er an Cäcisie Wattenbach, "all die Zeit mehr in Afrika, als in Lübeck geseht, und meine Besangenheit am eigenen Werke wurde noch dadurch erhöht, daß in denselben Tagen die Correkturs

<sup>1)</sup> Befammelte Berte Band IV. C. 34-38.

<sup>2) &</sup>quot;Smanuel Geibel." Gin Gedentbuch. Serausgegeben von Arno Sols. S. 200,

bogen einer dritten Auflage ber Tragobie von Cotta eintrafen. Sie glauben nicht, wie viel zu einer folden Darftellung gehört, wenn man bie Cache ernft nimmt. Da gilt es fortwährend Rollen einzuftudiren, Coftime und Decorationen auszumählen, Einzel: und Befammtproben zu halten, und bes Fragens, Ueberlegens und Beicheidgebens ift fein Ende. Borige Woche ift bas Stud benn ichlieflich über bie Bretter gegangen, und ber Erfolg hat ber aufgewandten Dlübe entsprochen."

Die Aufregungen biefer bewegten Tage mirkten auf fein Befinden indeß eher gunftig, als ungunftig ein. "Die berkommlichen Schmerzen murben freilich, weber feltener, noch ichwächer, allein ich fühlte boch einmal wieder, daß ich lebte, zumal da um dieselbe Beit ber Quell dichterischer Produktion ploblich reicher zu fließen begann. 3ch habe feit Sahresbeginn niehr gefchrieben, als in ben letten drei Jahren gufammengenommen." Schon im Berbit 1874 hatte er mahrend einer befferen Beit verfucht, "wieber einmal bramatifch zu arbeiten, wenn auch nur an einem furzen einaftigen Stücke, in welchem nur eine einzige Situation burch= geführt und ein pinchologisches Problem, bas mich reigte, gelöft werben follte." "Allein", fest er hingu, "ich habe bie mit Luft begonnene Arbeit für jett wieder aufgeben muffen, und mer weiß, ob fie nun jemals fertig wird." Erft die gehobene Stimmung ber Cophonisbe-Tage gab ihm ben Muth wieber, bas bramatifche Sprichwort ("Echtes Gold wird flar im Rener") zu vollenden, fo bag es im Aprilheft ber "Deutschen Runbichau" gedruckt werben tonnte. "Außerdem aber find noch allerlei Lieder, eine gange Reihe von Diftichen und fleinen Elegien entstanden, jo bag es fast für die "Spatherbitblatter", die noch im Laufe bes Jahres erscheinen follen, zu viel wird. Daß ich mich durch bieje nicht mehr erwartete Fülle gehoben fühle, ift natürlich, wenn mich auch dabei die Empfindung, baß ich nur auf einer bunnen Gisbecke manble, niemals mehr perläßt, " 1)

<sup>1)</sup> Daffelbe Bild gebraucht er einige Monate fpater in einem Briefe an Semfen. "Das Bewuftfein, bag ich nur auf einer bunnen Gisbede

Bahrend bes folgenden Commers, in welchem er wegen ber dauernd ungunftigen Witterung in Lübeck blieb und nur zweis ober breimal nach Schwartau in ben Balb fam, magte er sich sogar wieder an eine größere bramatische Arbeit freilich ohne Erfola. "Bur Lprit fehlte mir die reine Stimmung, und ein Baar Scenen aus ben "Albigenfern", Die ich, burch die Berausgabe bes Borfviels 1) angeregt, noch auszuführen perfucte, wollten burchaus nicht glüden." Der Begenftand hatte ibn ichon feit ber Mitte ber vierziger Jahre beschäftigt.2) Seine Aufzeichnungen verlegen bie Anfänge ber Ausgrbeitung in Die letten Monate des Jahres 1847, nachdem er die "Juniuslieder" abgeichloffen hatte. Er fuhr bamit fort bis gum Februar 1848, wo er nach Berlin ging. "Rurg por ben Margtagen gurud. Den Commer in Libect völlig unproduktiv, tief verftimmt burch ben Bang ber politischen Ercigniffe." 1849 heifit es bann: "Unfate zu einer Ribelungentragobie, bann zu einem Beinrich von Cachfen."3) Den Commer verbrachte er in Beringsborf. "Das waren blaue sonnige Tage" ichreibt er am Schluß bes Jahres an Luife Rugler, "und bie Lieber, Die ichon anfingen feltene Gafte bei mir gu werben, fehrten wieder fröhlich ein. Nachher verlebte ich eine bunte Berbstzeit in Schlefien bei bem alten Fürsten zu Carolath, und auch bort blühte Die Lyrit munter fort." - - "Seitbem ich wieber in Lübeck bin, ift's aber aus mit ben Bedichten, die bie rafch bewegte Stunde bescheert; ich habe mich mit aller Kraft wieder

wandle, die jeden Augenblick unter mir einbrechen kaun, verläßt mich nicht mehr. Doch fühle ich nich leidlich frischen Geiftes, und gerade im letzten Winter habe ich — oft unter heftigen Schwerzen — wieder mehr producirt."

<sup>1) &</sup>quot;Die Jagb von Begiere," Borfpiel ju einer Albigenfertra- göbie. "Rord und Gub." Juni 1877.

<sup>2)</sup> S. Emanuel Beibel's Briefe an Karl Freiherrn von ber Maleburg u. j. w. S. 80, 84-85, 87, 99-100.

<sup>3) &</sup>quot;Seinrich ber Bogelsteller." Der erfte Act gebruckt im Morgenblatt. Goebete a. a. S. S. 363-364.

auf's Drama geworfen und "Die Albigenfer", beren Anfang Sie tennen, ichreiten ruftig und, wie ich meine, auch gludlich fort."1) In ber Ginleitung zu bem ermähnten Borfviel fagt "3ch hatte bereits bas Borfpiel vollendet und eine Beibel: weitere Reihe von Scenen bis etwa gur Mitte bes britten Aufzugs in erfter Stiggirung auf's Bavier geworfen, als ich in ber Arbeit burch meine Berufung nach München unterbrochen wurde. Sier erwarteten mich völlig heterogene Aufgaben, und ich fab mich zunächft fast ausschließlich auf wiffenschaftliche Biele hingewiesen. Spater, als ich, mit meiner neuen Thatigkeit vertrauter geworben, mehr bichterische Muße fand, ließ bas inamifchen von mir wieder aufgenommene Studium unferer mittelhochbeutschen Literatur bas angefangene Albigenferbrama hinter ber gleichfalls ichon begonnenen Brunhild gurudtreten, und ber bramatische Aufbau Diefer Tragodie führte mich wiederum, ihrem Stoffe gemäß, auf einen Stil, beffen fnappe Beichloffenheit von ber evifchen Breite bes früheren Werkes weit ablag, und ben ich eine Beit lang fälfdlich für ben unferer gegenwärtigen Bübne einzig anaemeffenen hielt. Nach Jahren aber, ba ich meinen Irrthum erkannt hatte und ben Bersuch machte, die Albigenser wieder aufzunehmen, wollte es mir nicht glücken, den alten Ton wiedergufinden; Die guversichtliche Barme ber Begeisterung, mit ber ich einst ben Begenstand ergriffen und feine sproben Daffen in Fluß gebracht hatte, mar eben zum besten Theile verflogen. So ift bas Drama, bas vielleicht gerade in unferen Tagen ein befonders empfängliches Bublitum gefunden hatte, zur größeren Balfte unausgeführt geblieben." Er bereute es fehr. fchreibt er in einem fpateren Briefe, "bier lag eine Aufgabe por, an der ich meine besten Krafte batte entfalten konnen." Bas aber die Unterbrechung ber Arbeit betrifft und bie Grunde, wodurch fie in's Stoden gerieth, fo muß ich glauben, baß Beibel nach jo langer Paufe barüber fich täuschte. In feinen Aufzeichnungen gebenkt er ber Albigenfer zulet im Anfang

<sup>1)</sup> Der Brief ift abgedrudt in ber "Weserzeitung" 31. October 1884.

des Jahres 1850: "Wiederaufnahme der Albigenfer". Dann aber wurden sie schon, ehe er nach München ging, durch andere Arbeiten verdrängt: "Lyrisches", "Spanisches Liederbuch", "Julian". Auch in der ersten Münchener Zeit beschäftigte ihn neben seiner wissenschaftlichen Thätigkeit vorzugsweise noch der Julian, die die Nibelungentragödie ganz in den Bordergrund trat.

Richt nur burch bie Aufführung bes eigenen Studes, fondern auch jonft empfing Geibel im Winter 1876/7 burch bas Theater eine bei feinem einförmigen Leben boppelt mobl-"Boberes Drama und feines Luftfpiel thuende Anreauna. find hier biefen Binter ungewöhnlich gut, und ba auch bie Stunden mir beguem liegen, jo besuche ich fast jede bedeutendere Borftellung." - "Die Meininger Schule, ber unfer Direktor angehört, bat boch trot aller Uebertreibungen und Ginfeitig= feiten, ju benen fie Unlag gab, im Großen und Bangen febr wohlthätig auf bas beutsche Schauspiel eingewirft, nicht burch Die Betoming unwesentlicher Meuferlichkeiten, wohl aber burch bie ftrenge Forberung eines fest in einander greifenden Bu= fammenspiels, bas ja wiederum nur möglich ift, wenn jeder Einzelne feine Rolle volltommen beberricht." Weniger Freude gewährte ihm bas Theater in ben folgenden Wintern. "Dennoch gebe ich gewohnheitsmäßig bin, nicht sowohl um bes Runftgenuffes, als um bes bequemen Ausruhens willen. Man kann eben nicht immer allein fein und über ben Büchern bruten." Biederholt fagte er mir, baf er nach ben einfamen Stunden bes Tages bas Bedürfniß fühle, Menichen zu jehen, wenn auch nur aus ber Ferne. Go ging er gegen Abend nicht felten, allein, ober mit feiner Richte in die Salle des benachbarten Schifferhaufes. Er hatte bier feinen bestimmten Gig, von bem aus er bem Treiben ber Beiellichaft guichaute.

Obwohl er mehr und mehr auf die Hoffnung verzichten mußte, selbst' noch im Drama Größeres zu leisten, blieb boch bis in die letzte Lebenszeit sein Interesse gerade diesem Gebiet ber Dichtung mit besonderer Liebe zugewandt. "Ich lese jetzt",

schreibt er im November 1872 an Cäcilie Wattenbach, "mit großem Bergnügen in Grisspares" Berken seine nachgeslassenen Stücke. Wie thut das wohl, nach so viel Schwachem und Halbem einmal wieder einer reichen, großangelegten Dichtersnatur voll eigenthümlicher Kraft zu begegnen. Manches ersicheint freilich im ersten Augenblick etwas herb, und Mängel sind auch da, aber die frische Fülle des Ganzen läßt sie mich völlig vergessen."

Ein Dichter, bessen braunatische Kraft er stets sehr hoch gehalten hatte, war Otto Ludwig. "Ich studire", schreibt er im November 1873, "mit höchstem Interesse den ersten Band von Otto Ludwig's Nachlaßschriften, der einen tiesen Sinblick in die innerste Werkstätte des Dichters gestattet. Was hätte dieser gewaltige Mensch dei stärkerer Gesundheit und anderer Arbeitsmethode schaffen können! Nur die Gewohnheit, deim Ausbau seiner Dramen, anstatt von den Bedürfnissen der Fadel, einseitig von der Individualissrung der Charaftere ausgugehen, stand ihm im Wege. So verlor er, in das Detail der einzelnen Gestalten sich sineinwühlend, nur zu häusig den Kaden des Ganzen, und seine mächtigsten Anfänge bleiben Bruchstück."

Mit reinster Frende hatte ihn Grimm's Buch über Goethe erfüllt. "Am bantbarsten bin ich bem Berfasser für seine Darstellung des Verhältnisses zwischen Goethe und Schiller; mir dencht, die grundverschiedenen Naturen unserer beiden großen Dichter sind noch niemals in ihrer tiessten Eigenthümlichkeit so klar erfaßt und geschilbert worden. Hier Schiller, der rastlos strebende, nie sich genugthuende Geist, der, stets das Publikum im Auge haltend, mit dem Vedürsnisse raschen Seine Stoffe draußen such, sie mit dem vulkanischen Feuer seiner Begeisterung bewältigt und, wo ihm augenblicksich einmal die positische Fülle ausgeht, diese, ohne sich daburch aufhalten zu lassen, durch energische Gedankenarbeit zu ersehen sucht; dort Goethe, der, undekinnmert um das Urteil der Welt, nur in sich wachsen läßt, was seiner Natur gemäß ift, und mit der Litzmann, Em Geisel.

Bemerkenswerth erschien mir das Interesse, mit welchem Geibel die neuere dramatische Litteratur der Franzosen versolgte. Er glaubte, wie er mir sagte, aus derselben für die Technik des Drama's Anhaltspuncte zu gewinnen. Noch dei einem meiner letzten Besuche zeigte er mir in seiner Bibliothek die lange Reise der kleinen Heste und Bändchen, die er allmälich gesammelt. Unter den neueren deutschen Dramatikern hatte Ernst von Wildendruch seine besondere Theilnahme geweckt, und er setzte große Hossinungen auf ihn. Ich entsinne mich noch eines Abends, an dem er dies sehr lebhaft aussprach. Bon der Fürstin Carolath war ihm an diesem Morgen Wildendruch's "Harold" zugesandt, und er hatte eben die Lectüre des Stückes beendigt.

Bisweilen lenkte er das Gespräch auf die Theorie des Drama's. Wenn er alsdann "das Geheimniß der dramatischen Entwicklung, die Kunst der langsam anwachsenden, sortwährend sich steigernden Wirkung" aus einander setze, bekam seine Nebe etwas Feierliches, er erhob sich und stand da, den Kopf leicht zurückgeworsen, den Blick emporgerichtet. Gegen eine Einmischung komischer Seenen in die Tragödie in der Weise, wie es Shakespeare gethan, wandte er nichts ein. Dasgegen empörte sich sein "Stilgesühl" gegen die Einssechung "lustspielhaster Motive", wenn sich auch sonst in letzer Zeit, wie er in der Einsleitung zu dem Borspiel der Albigenser bestennt, seine Ansichten über den "Stil des Drama's" in manchen Puncten geändert hatten.

Um Schluß einer solchen Rede konnte er die Klage nicht zurückhalten, daß seine Thätigkeit auf diesem Gebiete, dem steten Biele seines dichterischen Strebens,1) so früh schon durch sein Siechthum in Fesseln geschlagen worden sei, und leise klang auch wohl die wehmüthige Empfindung durch, der er einmal in trüber Stunde in den "Spätherbstblättern." Ausdruck gezgeben:

"Bieles lernt ber Dichter tragen, Doch am schwerften bas Entsagen, Benn in Wolfen, unerreicht, Ihm fein Ibeal entweicht."

<sup>1)</sup> Schon im Jahre 1849 hatte er einer jungen Dame, Die ibn, unter Beifügung einiger Bedichte, um ein unpartheiifches Urtheil befragt hatte, geantwortet: "Die Lyrit füllt - felbft bei bebeutenben Talenten - fein Leben aus. Blauben Gie bas mir, ber es aus ichmerglicher Erfahrung gelernt hat. Go lange ich nur bie eigene Stimmung, Die Empfindungsichauer in Freud' und Leib, Die Gindrude ber umgebenben Ratur, ja bie Bohen und Tiefen ber Liebe und Leibenschaft auszusprechen magte - mit anderen Borten, fo lange ich eben allein, ober boch por: jugemeife Lyrifer mar, habe ich in ber Poefie icone Stunden und felige Mugenblide, aber feine Befriedigung meines innerften Wefens gefunden. Gin giehender Rlang, ein fcmellender und verhallender Jon, ber burch unfere Bruft geht, fann unenblich beglüden, aber er ichwindet poruber, und nur ju oft folgt ihm - wenn bas Leben felbit, bas wirtfam Schaffenbe Leben mit feiner wiedertehrenben Mube und Arbeit nicht friich bagmifchen tritt - eine blaffe, bammernbe Leere, eine nüchterne Ermattung ber Seele. - Erft feitbem ich ben Muth gewonnen habe, mich in größere objective Arbeiten, in epifche und bramatifche Darftellun: gen ju vertiefen - gleichviel ob biefelben einft ber Deffentlichkeit über: geben merben, ober in meinem Schreibtifche verichloffen bleiben mogen - erft feitbem ich gelernt habe, mit großen Stoffen fünftlerifch ju ringen, und gur Uebermaltigung berfelben auch bie angeftrengtefte Arbeit, Die icheinbar fernliegenoften Studien in Belt und Biffenschaft nicht gu ichenen, ift mir bas eigentliche Schaffen in ber Poefie ein frommes Jagemert geworben, aus welchem eine mohlthuenbe Beiterfeit in mein icht fonft vielfach verschattetes Leben gurudftromt." - - (Rach Beibel's Jobe im "Samburger Correspondenten" veröffentlicht.)

"Wenn er spürt: es mard Dir eben Rur Dein Raß ber Kraft gegeben, Statt des Jaubers der Gestalt Rur ein Jon, wie bald verhallt!" "Dennoch gib Dich, Serz, zufrieden, Daß Dir dieser Ion beschieden, Dantbar unter Leid und Lust Reif' ibn aus in treuer Bruft."

Ich lasse hier mit gütiger Erlaubniß des Empfängers einen Brief solgen, den Geibel im Jahre 1871 an Herrn Th. Renaud (Pseudonym: Th. Bulpinus) in Colmar, Bersasser der der Beitgebichte für Volk und Heer", Stuttgart 1871, richtete, weil die Anforderungen, die er in demselben an den Dichter stellt, für sein eigenes dichterisches Schaffen bezeichnend sind. Herr Renaud hatte, ohne Geibel persönlich zu kennen, ihm seine noch ungedruckten Gedichte zugesandt und um ein Urtheil gebeten. Schon nach wenigen Tagen erhielt er die folgende Antwort:

Lübed ben 8. Febr. 71. - "Die mir von Ihnen freundlich anvertrauten Bedichte habe ich mit lebhafter Theilnahme burchgelefen, und zwar unter jo wideritrebenden Empfindungen, bak es mir ichwer fällt, Ihnen barüber Rechenschaft abzulegen. Der Ginbrud war eben fein vollfommen einiger und ungetrübter. wenn mir einerseits fast überall ein unverkennbares Talent frisch entgegen fprubelte, wenn es Ihren Liebern im Ginzelnen weber an achter Empfindung, noch an wahrhaft bichterischer Unichauung fehlt, fo tragen boch wiederum nur wenige unter ihnen jenes Geprage reifer Bollenbung, bas allein einen reinen und bauernben Benuß ermöglicht. In ben ineiften ericheint ber urfprünglich ichone poëtische Rern und Reim burch bie bilettantische Sorglofigfeit ber Ausführung, bald mehr, bald weniger verfümmert. Rafch hingeworfene Improvifationen bes bewegten Augenblicks, besiten biefe Bedichte freilich, mas ber gludlich begabten Ratur auf ben erften Burf gugufallen pflegt, aber fie laffen bagegen auch fast Alles vermiffen, mas nur

burch ernfte fünftlerische Arbeit erreicht wird. Die Berfe find größtentheils holperig, die Reime von einer Unreinheit, wie ich fie von dem Landsmanne Platen's und Rudert's faum erwartet batte, und, was schlimmer ift, die schönften Ihrer Motive werden häufig nicht rein durchgeführt, bie eben noch flar geprägte Anschaunna gerflattert im Umfeben, ober ber Ausbruck finkt plotlich zur conventionellen Bhrafe berab, weil Gie ftatt bes beften Wortes bas erfte befte ergreifen, bas fich gerabe Ihrem Reim beguemen will. Tabeln ift ein undantbares Beichaft, und ich wurde mich vielleicht gescheut haben, meine Bedenken fo bestimmt und unumwunden auszusprechen, wenn ich nicht zu einem wirklichen Dichter zu reben meinte. Ihrer Begabung aber glaubte ich bie rudhaltlosefte Offenheit schulbig ju fein. Denn ber Banm Ihrer Dichtung ift guter Art und geschaffen, die edelsten Früchte zu tragen; nur will edle Frucht mit Singebung gepflegt, nicht halbreif vom Afte geschüttelt werben. - 3ch möchte Ihnen baber vorschlagen, bevor Sie an die Beröffentlichung Ihrer Gebichte geben, eine Auswahl berfelben einer forgfältigen Ueberarbeitung zu unterwerfen. Belingt es Ihnen, unter Ausscheibung mancher Schladen, bas bis bahin noch Stockenbe fluffig zu machen und ben überall vorhandenen poëtischen Behalt in etwas burchsichtigerer Form gur Erscheinung zu bringen, so glaube ich, an einem ichonen und nachhaltigen Erfolge nicht zweifeln zu burfen. liegenden Rotigen, die ich mir mabrend ber Lekture Ihrer Bedichte machte, tonnen vielleicht bagu bienen, bas oben allge= mein Ausgesprochene im Ginzelnen gu motiviren, jedenfalls werben fie Ihnen ben Beweis eines mehr als oberflächlichen Interesses für Ihr schönes Talent liefern." - -

Geibel arbeitete selbst langsamer, als man nach seiner vollkommenen Beherrschung ber Sprache und seinem hervorragenden Improvisationstalent hätte erwarten sollen. "In Bezug auf das Schreiben", sagte er einmal, "ist das Brüten die Hauptsache, Alles muß klare und bestimmte Form im Kopfe haben, ehe man anfängt, zu schreiben; erst muß es im Geiste

ausreifen, bann erft barf man es festhalten." 1) Doch fam es por, bak er die Anfanas: und Enbstrophe eines Gedichts früher vollendete, ehe er die Form für die verbindenden Mittel= alieber gefunden. Auch feilte er an bein Geschriebenen unermublich, bis ber Ausbrud feinem entwidelten Schonheitsfinn genügte. "Das Merfmal bes wahren Dichters", äußerte er, "ift die Sähigkeit, zu corrigiren. Subiche poetische Ginfalle bat auch ber Dilettant, und biefer wird auch in gunftiger Stunde um eine leidlich entsprechende Form nicht verlegen fein. Aber nur ber Dichter ift im Stanbe, unabhängig von ber vorübergehenden poëtischen Stimmung, ben guten Ginfall in ein Runftwert unguwandeln. Dieje Sähigkeit und dies Bedürfniß, alles unmefentliche Beimert auszuscheiben, ober auch burch Singufügung einer urfprünglich nicht beabsichtigten Pointe dem gangen Bebicht die fünftlerische Abrundung zu geben, unterscheibet ben wirklichen Boëten vom Dilettanten. Und ohne biefe ftrenge, ernste Arbeit am eigenen Werfe bleibt auch ber Reichstbegabte am letten Ende in feiner Runft ein Stumper."

Nur ausnahmsweise scheint Geibel ben Gebankengang eines Gebichts vorher in Proja niedergeschrieben zu haben. Doch zeigte mir seine Schwägerin, Fran Claudius, einen folchen Entwurf, ben er ihr einmal, als sie in seinem Hause lebte, gesichenkt hatte:

"Soch vor allen Simmelsboten rühm' ich bich, o Schlaf."

"Aus beiner heiligen Welle taucht die Seele jeden Morgen verjüngt und frifch, wie Aphrodite aus dem Meere."

"Ja, Du bift, wie das Meer, das alles Fremde an's Gestade zurückflutet, Trümmer und Leichen und faules Gewächs; so wirsst Du den Gram, den Kummer an's Ufer."

"Ein heilig' Bab bift Du, voll ichopferischer Kraft, voll Ruh' und Erquidung, zwischen Leben und Leben; so ift ber Tob auch ein Bab, aber nach ihm legen wir andere Kleiber an."

<sup>1)</sup> Emanuel Beibel. Gin Bebentblatt. Lubed 1884. G. 25.

## Diefer Entwurf ift ber Reim bes ichonen Bebichts:

"An ben Schlaf".1)
"Hoch vor allen Gaben ber Himmlischen Sei mir gepriesen Du ber Seele Labendes Wasser, Gliederlösender Heiliger Schlaf."

"Dich segn' ich Abends, Wenn ich gebeugt, Erquidung suchend, Herniebersteige Zu Deiner Tiefe."

"Wie Meereswogen umfangt Du mich fühlend; um dich fühlend; und fühlend; und bei des Meer In seinem Schooke Nichts fremdes herbergt, und faules Gewächs, Trümmer und Leichen Raftos wieder An's Ufer flutet:
Spülft Du die Sorgen Aus des Tranken Gedanken Jurid an's Gefad."

"Dich rühm' ich Morgens, Wenn mir die Seefe Berjüngt emportaucht Nus Deinen Wellen, Frijch und stralend Wiebergeboren, Der meerentstiegenen Söttin gleich."

"Ein heilig Bab Bift Du, o Schlummer,

<sup>1)</sup> Juniuslieber. G. 342-44.

Bürziger Kraft voll.
Muth und Erneuung
Athmet die Phyche,
Menn beine Woge
Sanft die bewußtlos
Schwimmende trägt
Von Leben zu Leben,
Von Etrand zu Strand.
So ist der Tod
Auch ein Bad nur.
Aber drüben
Am anderen Ufer
Liegt uns bereitet
Ein neu Gewand."

Sonftige Profa-Entwürfe von Gebichten haben fich unter Geibel's nachgelassenen Papieren nicht gefunden.

Defter war Hölberlin ber Gegenstand unferes Gesprächs. Geibel theilte meine Liebe für biefen Dichter. Hatte er boch schon in seiner Jugend gesungen:

"Und bein Haupt, o Schwan von Sellas, schönheitstrunt'ner Solberlin, Sollte ftatt der Lorbeerfrone nur ein Dornenkrang umgiehn."1)

Ich erzählte ihm von meinem Plane, später einmal vom psychologischen Standpunct aus Hölderlin's Leben zu schildern. Er interessirte sich sebhaft dafür, und satt jedesmal, wenn ich zu ihm kam, fragte er mich: "Nun, wie weit bist Du mit Deinem Hölderslin?" In meiner damaligen Stellung konnte ich jedoch nicht an die Aussiührung benten, sondern mußte mich begnügen, in gelegentlichen Mußestunden, wie auf herbstlichen Ferienreisen Material zu sammeln.?) Im Stillen aber freute ich mich an der Hoffmung, daß, wenn die Zeit gekommen wäre, wo ich mich freier dieser Ausgade widmen könnte, des Freundes warme Theilnahme anregend und fördernd meine Arbeit bes

<sup>1) &</sup>quot;Schluftwort ber erften Ausgabe. Spätherbft 1841." Gefammelte Berte Bb. I. C. 215-218.

<sup>2)</sup> S. "Neue Mittheilungen über Hölderlin". Bon Carl C. T. Litzmann. Archiv für Litteraturgeschichte. Band XV. heft 1. S. 61—80.

gleiten werbe. Sein Tob hat diese Hoffnung vernichtet. Auch in Geibel's Augen gehörten Hölderlin's Oben zu dem Schönsten und Vollendetsten, was wir auf diesem Gebiete besitzen. In Einem Punkte waren Geibel und Hölderlin untäugbar einsaher verwandte Naturen. In Beiden lebte eine starke musisalische Empfindung; in Beider Gedichten klingt Musik duch das Metrum durch. Musik regte auch Geibel zu dichterischem Schaffen an, und wohl mehr als eines seiner Gedichte ist unter der Einwirkung äußerer ober innerer Melodien entstanden.

"Der Quellen Wogen Rührt wie ferne Mufik Mein erwachend Ohr, Und von den Wipfeln Der schwarzen Tannen Auf mich hernieber Dämmern Gedanken."1)

"Ahnungsvoll im Bufen klingt mir Dunkler Mclobie'n Gewühl Und ben leichten Schritt beschwingt mir Gin begludend Borgefühl."

"Bas bebeutet bies Empfinden? Soll ich die Geliebte sehn? Oder flutet in den Winden, Muse, beines Odems Wehn?"2)

Selbst beim Lefen ber Gedichte, meinte Geibel, "muffe gewissernaßen immer leise die Melodie durchklingen, etwas wie Musik, und boch mußten sie einfach gelesen werden."3)

Der Frühling 1879 brachte Geibel schwere Sorgen. Schon in dem vorhergehenden Winter hatte seine Nichte Bertha, die treue Pflegerin seines Alters, angesangen zu fränkeln. Im März kam sie nach Kiel in meine ärztliche Behandlung. Mehrere Wochen schwebte ihr Leben in der größten Gefahr, doch endlich genas sie. In den letzten Tagen des Juni konnte sie mit ihrer

<sup>1) &</sup>quot;Genefung" Reue Bedichte S. 3-4.

<sup>2) &</sup>quot;In ber Frühe". Spatherbftblatter S. 25.
3) "Emanuel Beibel. Gin Gebentblatt." G. 23.

Wärterin Riel verlaffen, blieb jedoch auf meinen Rath gunächst noch in Schwartau, um fich in ber frifden Balbluft völlig gu erholen, und fehrte erft zu Enbe Auguft's nach Lubed in bas Saus ihres Onfels gurud. Auf biefen hatten, wie fich erwarten ließ, die andauernden heftigen Bemuthserschütterungen ungunftig Much ber Tob feines Jugenbfreundes Mantels, ber in ber erften Woche bes Juni ftarb, hatte ihn tief und fcmerglich bewegt. Bei meinen Befuchen mabrent Des folgenden Winters überzeugte ich mich, daß er in ber That leibenber geworben fei. Er pflegte, nachbem ich einmal feinem Saufe als Urgt nabe getreten mar, auch über fein eigenes Befinden eingehender mit mir zu reben. Go geschah es auf meine Beranlaffung, mit Buftimmung feines Sausarztes, bag er im Marg 1880 in Begleitung feiner Nichte nach Riel fam, um meinen Collegen, Projeffor Quinde, ju confultiren. Gie nahmen hier in einem unferer "Privatfrantenhäufer" Wohnung und blieben etwa vierzehn Tage. Die Abende verlebten fie meiftens in unferem Saufe; bisweilen gefellte fich unfer gemeinschaftlicher Freund, Claus Groth, mit welchem Beibel auch fonft viel verfehrte, ihnen gu. Gines Abends begann Beibel uns "Gin Buch Clegien"1) vorzulefen. Mur Gine Diefer Glegien -Die neunte - mar bereits unter bem Titel: "Seimath= gloden" im erften Bande von Bodenftedt's "Runft und Leben" Stuttaart 1877 (3. 63 ff.) gebruckt. Gie fei freilich, hatte er bei ihrer Ginfendung an Bemjen, ben Mitherausgeber bes 211= manachs, gefchrieben, für einen zusammenhängenden Enclus ähnlicher Jugenderinnerungen bestimmt gewesen und hatte eigentlich erft in einem folden ihren richtigen Plat gefunden. Allenfalls icheine fie ibm aber auch für fich allein bestehen zu tonnen, und jo ftelle er fie gur Berfügung. Gine andere -Die vierte - Elegie hatte er ein Jahr fpater an Cacilie Battenbach geichieft. "Ich habe", ichrieb er ihr, "beim Durch-· blattern meiner Paviere eine fleine Glegie gefunden, die Ihnen

<sup>1)</sup> Gefammelte Berfe. Bb. V. S. 86-102.

gehört, und von der ich daher eine Abschrift für Sie beilege. Sie stammt aus der Zeit des "Wintertagebuchs". Die Elegien waren Geibel's letzte schöpsperische Arbeit. Er hoffte sie fortssühren zu können, da seine Krast, durch das Metrum getragen, bei ermattendem lyrischen Schwunge dazu ausreiche. Die letzte — zehnte — Elegie war eine der frühesten, die zweite und dritte waren erst in diesem Winter entstanden. Nach ihnen hat er nichts mehr geschrieben.

Es war das erste Mal seit beinahe vierzig Jahren, daß ich Geibel wieder vorlesen hörte, und der volle tiese Klang seiner ausdrucksvollen Stimme weckte in mir tausend Erinnerungen. Unvergeklich ist mir der Eindruck der achten Elegie geblieden, mit welcher er diesen Abend beschloß, die Schilberung des ersten Frühlingsmorgens im Thal des Ilpsius:

"Aber es brängte mich auch mein Herz, bes erlesenn Glückes Würdig zu sein und bewegt that ich ein ernstes Gelübb, Muthig im Dienste ber Kunst nach dem einsach Schönen zu ringen, Wahr zu bleiben und klar, wie's mich die Griechen gelehrt, Und, was immer verwirrend die Brust und die Sinne bestütme, Setels das geheiligte Maß fromm zu bewahren im Lied. Also sich mir selbst. Und es rollt' in den Lüsten der erste Donner des Jahrs und der Sain regnete Blüten herab."

Er sprach dies Gelübbe, welches er treu gehalten hat, mit so tiefer Bewegung, als ob es zum ersten Mal über seine Lippen käme.

Für ben nächsten Abend hatte er die beiden letzen Elegien mitgebracht. Während er die neunte las, hatte ich keine Verzänderung an ihm bemerkt. Aber mitten in der zehnten stockte er plötlich, griff mit der Hand der Stirn und sagte nach kurzem Schweigen, er sei unfähig, weiter zu lesen. "Augenskimmern und Undesinnlichkeit" heißt es in seinem Tagebuch. Wie seine Richte später mir sagte, waren seit jenem ersten heftigeren Aufall vor sunischn Jahren in München schwächere, rasch vorübergehende Mahnungen schon öfter wiedergekehrt. Obwohl er sich nach wenigen Augenblicken völlig erholt zu

haben schien, brach er boch bald auf. Ich habe ihn nicht wieder vorlesen gehört. Wir traten am folgenden Nachmittage eine längere Reise an, während er noch einige Tage in Kiel blieb.

Leiber ging es mit seiner Gesundheit, wenn auch langsam, bergab. Seine dichterische Kraft ermattete mehr und mehr unter den zunehmenden körperlichen Leiden. In seinem Tagebuche kommt das: "Gesonnen und geschrieden" kaum noch ein einziges Mal vor; das "Studirt und gelesen" tritt fast ganz an seine Stelle. "Unruhige, fast schlassen Kacht" und "schmerzlich verkörter Tag" kehren häusiger wieder. Wenn ich zu ihm kam, empfing er mich meist mit einem traurigen, wie Hülfendenden Blick, eine wehnnütlige Resignation war über sein ganzes Wesen gebreitet; am schwersten drückte ihn seine Unspäteren Abendstunden, wenn die Schnierzen gewichen waren, noch innner angeregt, selbst heiter sich unterhalten.

Im Februar 1881 fab ich ihn querft in feiner neuen Wohnung in ber Königstraße, die er im vorigen Berbft bezogen. Die Räume waren mir von meiner Brimanerzeit ber wohlbekannt, in ber ich an mancher jugendlichen Tanggesellichaft hier Theil genommen hatte. Das Gefprach mandte fich an biefem Abend auf Senfe's Tagebuch : Dichtungen nach bem Tobe feines Angben (October 1877 bis Mai 1878). 3ch hatte fie mit um fo tieferer Bewegung gelesen, als ich vor wenigen Monaten meine jünaste Tochter burch ben Tob verloren batte. nachdent binnen turger Frift ihre zwei Rinder ihr vorangegangen waren, an welche bie Bestalt biefes Anaben mich erinnerte. Aber wenn mich auch, gleich Beibel, Die fcmergliche Schönheit ber Dichtung mächtig ergriffen hatte, fo mußte ich boch fagen, baß bie Grundstimmung ber Rückert'ichen "Rindertobtenlieder" mir somvathischer sei, und er ftimmte mir gu. Uebrigens sprach Beibel von Benje's bichterifcher Begabung nie anders, als mit ber höchsten Unerkennung. "Und wenn wir im Denken auch vielfach auseinandergeben, im fünftlerischen Schaffen und in unferen Ueberzeugungen über bie Befete biefes Schaffens

finden wir uns immer wieder gusammen. Er bleibt boch weitaus bas bedeutenbste Talent unter allen Jüngeren."

Sine große Freude wurde Geibel in diesem Sommer durch die Geburt der ersten Enkeltochter zu Theil, welche in der Taufe den Namen: Aba erhielt.

Seitdem meine Besuche zum Theil auch ärztliche waren, sah ich Geibel bisweilen schon Bormittags, oder früh am Nachmittage, und es konnte mir nicht verborgen bleiben, daß seine Kräfte allmälich schwanden. Die Abendstunden täuschten. In ihnen verrieth sich kaum eine Abnahme der gewohnten Lebhaftigkeit und Frische. Im September 1882 sand ich ihn zum ersten Wal an einem Abend entschieden angegriffen und in gedrückter Stimmung, so daß ich früher, als sonst aufbrach. Er hatte am Nachmittage die Nachricht von dem plöstlichen Tode eines ihm nahe stehenden Freundes (Richter Pauli) in der Fremde erhalten. Doch war es wohl nicht blos die Wirstung dieser Gemüthsbewegung, die in ihm nachzitterte. Wit dem 31. December dieses Jahres schließen seine Tagebücher.

Indes bewahrte er sich dis an sein Lebensende die volle Theilnahme an den geistigen Interessen der Nation. Sobald er nur einigermaßen schnerzensfrei war, vertieste er sich, wie sonst, mit Liebe in die Erzeugnisse der älteren, wie der neueren und neuesten poätischen Litteratur. Roch um Pfingsten 1883 las er, wie seine Tochter mir erzählt, von seinen Uedersetzungen aus dem Französsischen den Seinigen in alter Weise vor, und selbs noch gegen das Ende des Tahres konnte er Abends vershältnismäßig so frisch erscheinen, daß diesenigen, welche ihn nur in solchen Stunden sahen, kaum glauben mochten, wie schwach er in Wirklichkeit war. Einen Tag vor dem tödtlichen Schlagsanfall sprach er mit seiner Tochter noch über die Tichtungen von Conrad Ferdinaud Meyer, den er hochverehrte, und empfahl ihr dringend, sie zu lesen. Es war das letzte Gespräch, welches sie mit ihrem Bater führte.

Julett fah ich Geibel an einem Juliabend 1883. Er wohnte damals in einer Villa vor bem Burgthor, in der Rähe

bes Rirchhofs, auf bem feine fterbliche Bulle gebettet ift. Gine Lindenallee führt babin. Das Saus ift von ber Strafe burch einen mit alten Bäumen, Linden und Tannen, beftandenen 3ch fand ben Freund in ber an ber Borgarten getrennt. Borberfeite bes Saufes vorfpringenden Beranda auf einem Ruhebette, mit ber Correctur eines Banbes feiner gesammelten Werte beschäftigt. Er freute sich, so weit gelangt zu fein, und äußerte schmerglich lächelnb, bag biefe Thätigkeit wohl feine lette fein merbe. Als feine Richte uns gum Abendeffen rief, erhob er fich und folgte uns in das nach hinten gelegene Bimmer, von bem man eine freie Aussicht nach Beften über die Trave hatte. Er fprach wenig, und ich merkte, daß die Unter-Daber verabichiebete ich mich zeitig; baltuna ibn anstrenate. er brudte mir mit einem innigen, vielfagenben Blid bie Sanb. Seine Nichte begleitete mich bingus, und noch lange gingen wir an bem milben Commerabend zwischen ben Baumen auf und ab und sprachen von einer Zufunft, die wir raichen Schrittes uns näher rüden faben.

Mis Geibel am Palmfonntag 1884 ftarb, war ich nicht in ber Seimath.



## Berichtigungen.

- S. 18 3. 7 v. o. ftatt "Es betrübt" I. Er betrübt.
- 6, 19 3. 15 p. o. ftatt "im" I. 3um.
- S. 24 3. 10 v. u. ftatt "Gidenborf" I. Gidenborff.
- 6. 39 3. 17 p. o. ftatt "une" I. nur.
- S. 51 3. 12 p. u. ftatt "Reptumus" I. Reptunus.
- S. 54 3. 1 v. o. ftatt "Allmälich nahmen" I. Allmälich aber nahmen.
- S. 61 3. 18 p. o. ftatt "Und" I. Denn.
- S. 64 3. 24 v. o. ftatt "und ben thatigften" I. und thatigften.
- S. 65 3. 1 v. o. ftatt "Uebriggeblieben" I. Uebriggebliebenen.
- 6. 67 3. 18 v. o. ftatt "Bacherach" I. Bacharach.
- S. 71 3. 2 v. u. ftatt "Freiherr" I. Freiherrn.
- 6. 74 3. 17 v. u. ftatt "sara" I. sarà
- S. 77 3. 2 v. u. ftatt "15." I. 5.
- S. 88 3. 1 v. o. ftatt "anschanliche" I. anschauliche.
- S. 96 3. 12 v. u. ftatt "bas" I. baß.
- S. 106 3. 3 p. u. flatt "Bluthe" I. Blute.
- S. 114 3. 14 v. u. ftatt "Bohe ber" I. Bohe, ber.
- S. 118 3. 11 v. u. ftatt "Bahn" l. Lahn.
- S. 134 3. 2 v. o. ftatt "nicht, für" I. nicht. Für.
- S. 191 3. 7 v. o. ftatt "wenn" l. ob.
- S. 198 3. 2 v. o. ftatt "bamit" I. barin.
- S. 208 3. 6 v. o. ftatt "gemuthlichen" I. gemuthlicheren.
  - " " 3. 7 v. o. ftatt "feinen" I. feinen.
  - " " 3. 11 v. o. ftatt "Schwefter" I. Schwägerin.
- S. 221 3. 8 v. u. ftatt "29." I. 24.

- Berlag von Wilhelm Gert (Befferiche Buchhandlung) in Berlin W., Behrenftrage 17.
- Emanuel Geibel, Classisides Liederbuch. Griechen und Römer in deutscher Nachbildung. Bierte Auft., eleg. geh. 6 M., geb. in Leinw. 7 M., in sein Halbkalbleder 9 M.
- Emanuel Geibel und Baul Seyle, Spanisches Liederbuch. Min. Form., geheftet 4 M. 20 Bf., geb. in Leinw. 5 M. 40 Bf.
- Goethe's und Cartyle's Briefwechfel, eleg. geb. 6 M., geb. in Leinwand 7 M. 20 Pf., in fein Salbfalbleber 9 M.
- Soethe's Briefwechsel mit einem Kinde (Bettina von Arnim). Seinem Dentmal. Dritte Auflage. Herausgegeben von Herman Grimm. Eleg. geh. 8 M., in Leinw. geb. 9 M. 20 Pf., in seinstem hellen Halbfalbleder 11 M.
- Serman Grimm, Goethe. Vorlefungen gehalten an ber Rgl. Universität zu Berlin. Dritte burchgefebene Auflage, eleg. geh. 6 M., geb. in Leinw. 7 M. 20 Pf.
- Ernst Eurtius, Alterthum und Gegenwart. Gefammelte Reben und Borträge Bb. I. Dritte Aussage. Bb. II. Zweite Aussage. Jeder Band geh. 7 M., geb. in Leinw. 8 M. 20 Pf.
- Ottokar Corenz, Die Geschichtswissenschaft in Sauptrichtungen und Aufgaben fritisch erörtert. geh. 7 M.
- Ingenderinnerungen eines alten Mannes (W. von Kügelgen). Zehnte Auflage. Volksausgabe. eleg. geh. 3 M., in Leinw. geb. 4 M.





